# Sandwirtschaftliches Zentralwochenblaft für polen

Blatt ber Bestpolnischen Landwirtschaftlichen Gesellschaft, ber Berbande beutscher Genoffenschaften in Polen und landwirtschaftlicher Genoffenschaften in Beftpolen und bes Berbandes der Guterbeamten fur Polen. Unzeigenpreis im Inlande 16 Groschen für die Millimeterzeile. / Fernsprechanschluß Nr. 6612. / Bezugspreis im Julande 1.60 zt monatlich 30. Jahrgang des Posener Genoffenschaftsblattes. - - 32. Jahrgang des Posener Raiffeisenboten.

Mr. 31

Poznań (Pofen), Zwierzyniecta 13 II., ben 29. Juli 1982.

13. Jahraana

Inhaltsverzeichnis: Winke zur Braugerstenernte. — Die Weide, die billigste und gesündeste Ernährung für Zuchtz und Jungschweine. — August-Arbeiten in Feld und Hof. — Bereinskalender. — Die Forstbesichtigung Mojawola durch den Forstwissen der "Wesage". — Flurschau des Güterbeamtenvereins Exin. — Flurschau des Vereins Lukowiec. — Bericht über die Butterprüfung 1932. — Berichtigung betr. Veikräge für die Krankenkasse. — Wichtiger Entscheid über Krankenkassenschaften. — Betr. Intervenzugszinsen. — Betr. Intervenzugszinsen. — Betr. Intervenzug an die zwangsweise Vernichtung von Disteln. — Betr. Bestämpfung des Küsselssteilsensen. — Werband der Güterbeamten. — Sonne und Mond. — Die Bekämpfung der Quecke. — Nährstossausselssensen Stroh. — Fragekasten. — Bücher. — Wollmarkt in Posen. — Geldwarkt. — Marktberichte. — Für die Landsvau: Besigen unsere Landsrauen eine genügende sanitäre Ausbildung? — Arbeiten im Monat August. — Hihnerpest. — Bei der Unkrautbekämpfung. — Das Einweden der Gemüse. (Nachdruck nur mit Erlaubnis der Schriftleitung gestattet.)

#### **Candwirtschaftliche** Sach- und genoffenschaftliche Auffähe

#### Winke zur Braugerstenernte.

In folgenden Leitsätzen seien die für Ernte, Drusch und Berkaufsvorbereitung in erster Linie zu beobachtenden Maß= regeln furg zusammengefaßt:

I. Ernte.

a) Warte zur Ernte mindestens die Bollreife der Gerite ab.

Die qualitative Ausbildung des Korns ist um so besser, je mehr sich der Zeitpunkt des Schnittes dem Stadium der Totreife nähert. Durch zu frühen Schnitt wird nicht nur Die Qualität als Brauware, sondern auch die Sohe ber Erträge ungünstig beeinflußt. Je reifer die Gerste ist, um so besser die Qualität, um so schwerer und mehliger das Korn, Je reifer die Gerfte ift, um fo um so feiner die Spelze und um so besser und frühzeitiger die volle Keimfähigkeit. Den Zeitpunkt des Schnittes bei Beginn der Totreife zu wählen, ist um so mehr zu empfehlen, je ungunstiger das Erntewetter ist. Totreif geerntete Gerften halten überdies besser die Farbe, selbst wenn sie bezegnet sind; sie sind auch nicht so allen Gefahren während ber Lagerung ausgeset wie ju frühzeitig geschnittene Posten

Die Gefahr des Körnerausfalles und des Abbrechens der Aehren ist bei Gerste, selbst im Stadium der Totreife, oft gar nicht so groß, wie allgemein angenommen wird. Durch Schneiden hierfür anfälliger Sorten während und nach der Taubildung ist etwaigen Verlusten leicht vorzu-

Beim Mähen der Gerste mit Gelbstbindern sollen möglidft fleine Garben gebunden werden, um das Nachtrodnen der in der Regel zu fest gebundenen Garben zu erleichtern. b) Sofern die Gerste vollständig troden ist, fahre ste

nach dem Schnitt sofort ein.

o) Ist ein sosortiges Einsahren aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann binde die Gerste möglichst bald und stelle sie etwa zu fünf kleinen Garben in Juppen zussammen. Diese werden bei schlechten und ungewissem Erntewetter besonders gut durch eine mit den Aehren nach abwärts gerichtete Sturzgarbe gegen Einslüsse schlechter Erntemitterung geschicht

witterung geschützt.
Wenn auch das Aufbinden und Puppen der Gerste nicht so seicht ist wie das des anderen Getreides, so wird nicht so leicht ist wie das des anderen Getreides, so wird diese Erntemethode doch immer lohnend sein, da sie auch bei ungünstiger Witterung die Gewinnung einer gesunden und unter den vorliegenden Verhältnissen besonders geschätzen Braugerste gewährleistet. Das Liegenlassen und Trocknen im Schwad dürste zwar fraglos die bequemste und einsachste Art der Ernte darstellen, auch wird hierdurch Milde und Mürdigkeit der Körner in günstigem Sinne beseinslußt; aber es wird dieses Versahren doch nur dann zur Anmendung gelangen können, wenn mit anhaltend trockner, Anwendung gelangen konnen, wenn mit anhaltend trodner,

günstiger Witterung zu rechnen ist; in allen übrigen Fällen steht der Wert der ganzen Ernte auf dem Spiel. Sind Sturzgarben verwandt und ist die Gerste naß geworden, werden diese Deckgarben vorteilhafter für sich zusammengetan, besonders gelagert und besser auch gesondert gedroschen und

Bur Erzielung größter Gleichmäßigkeit des Erdrusches find Gerften von verschiedenen Medern nicht miteinander gu vermischen; stark gelagerte Schläge sind möglichst von den übrigen zu trennen, gesondert zu dreschen und zu rerwerten.

II. Drusch.

1. Drifch troden eingebrachte und eingelagerte Gerfte, aber auch nur solche, nicht früher aus, ehe fie nicht ausge-

schwitzt hat (4-6 Wochen nach der Ernte)

Mit dem Drusche ju warten, bis die Gerste im Stroh vergoren hat, ist aber nur zuläffig, wenn sie wirklich troden eingebracht werden konnte. Ist sie feucht und noch klamm in die Scheuer gekommen, muß der Drusch so bald wie mög-lich vorgenommen werden, da die Gerste sonst leicht dumpfig ju werben beginnt, sich weiter verfärbt, dum Teil erstickt und die Keimfähigkeit verringert wird. Gerade die Be-handlung der Gerste nach dem Einernten zeitigt am meisten Fehler, die den Gebrauchswert des Produktes als Malzgerste oft ganz in Frage stellen können. 2. Bermeide nach Möglichkeit alle Druschbeschädigungen

des Kornes, denn sie entwerten die besten Gersten.

Druschbeschädigungen, worunter in der Hauptsache Ver-lezungen und Beschädigungen der Spelze und der Keim-anlage zu verstehen sind, sind für Brauer und Mälzer besonders gefährlich, da derart beschädigte Körner auf mecha-nischem Wege nicht entfernt werden können.

michem Wege nicht entfernt werden konnen.
Es darf der Dreschmaschine nicht mehr zugemutet werden, als sie zu leisten imstande ist. Der Dreschzulinder ist nicht zu eng zu stellen, der Entgranner ist überhaupt nur mit Vorsicht zu gebrauchen; auch ist darauf zu achten, daß der Inlinder auf der einen Seite nicht enger als auf der anderen läuft. Das Einbringen muß möglichst gleichmäßig über die ganze Breite der Maschine ersolgen. Unvorsichtiger Drusch, stark gekonnte Körner verringert stark den Braumert Drusch, stark gekoppte Korner verringert stark den Brauwert selbst der schönsten Gersten.

3. Widme dem Erdrusch auch trodener Gerste in der ersten Zeit der Lagerung durch öfteres Umstechen (am besten am frühen Morgen bei trodenem Wetter) die nötige Sorgfalt. Bei feuchter, noch hohen Wassergehalt besikender Gerste, ist dünnes Lagern, Umstechen, noch besser ein öfteres Laufenlassen über die Windfege eine ganz unerläßliche Be-

dingung

Da die erdroschene Gerste oft noch verhältnismäßig viel Baffer enthält, so ist sie am besten gleich von der Maschine fort auf luftige Boden zu bringen, möglichst dunn auszubreiten und fleißig umzuwersen; höher sollte sie erst dann geseht werden, wenn sie schon trocen ist. Ganz besonders ist auf nicht "ausgeschwitzte" Gerste acht zu geben, die wegen ihrer Feuchtigkeit sehr bald gedroschen werden mußte. Sie erhigt sich besonders leicht in Hausen und verliert schnell thre Farbe, ihren frischen Geruch und ihre Keimfähigkeit. III. Berkaufsvorbereitung.

Berwende die größte Sorgfalt auf die Herrichtung ber Gerfte für den Berkauf. Gine gründliche Reinigung mit Windfege und Trieur ist ein sehr wichtiges Erfordernis.

Der Einkauf der Gerste und ihre Bewertung als Brauware nach chemischer und mechanischer Analyse hat sich fest eingebürgert. Neben dem Eiweifigehalt ist ein geniigend hoher Anteil an Vollgerste oder an sog. guter, eigentlicher Malzgerste ein Hauptbeurteilungsmoment. Dieses läßt sich durch gründliche Reinigung des Erdrusches erzielen. Man erhält so mit der herausgeputten Gerste ein wertvolles Futter und mit der geputten Gerste eine im Wert bedeutend gesteigerte Qualität.

. Vermische für den · Verkauf nur Gersten, die nach

Sorte und Qualität zusammengehören. Die Mischungen ungleicher Gersten besitzen viel geringeren Wert, und eine Rumischung von geringerer Gerste zur besseren verschlechtert die letztere viel mehr, als die Menge der zugemischten geringeren an Wert ausmacht. Dumpsig riechende, miksarbige Gersten können, selbst in geringer Menge, einem großen Posten gesunder, guter Gerste zuge-mischt, diesen völlig um seine guten Eigenschaften bringen. Dr. D. Neumann,

Bersuchs- und Lehranstalt für Brauerei, Berlin.

#### Die Weide, die billigste und gefündeste Ernährung für Zucht= und Jungschweine

Die Schweine muffen im Sommer von dem teuren Araftfutter und den immer knapper werdenden Kartoffeln weg und hinaus zum billigsten Futter, zur Weide gebracht werden. Die Weide ist auch der gesündeste Aufenthalt für die Tiere. Ein sehr wichtiger Vorteil des Weidegangs der Schweine ist weiterhin die Bereinfachung ber Arbeit. werden Arbeitsfräfte frei, die im Sommer anderweitig fehr

Das billige und gesunde Weidefutter müssen wir daher den Schweinen möglichst weitgebend zugute fommen laffen. Besonders für niedertragende Sauen ist der Weidegang von größter Wichtigkeit. Durch die Bewegung im Freien wird ein schädliches Fettwerden verhindert. Der Gebäraft geht dann viel leichter vor sich, und es werden lebenskräftige Ferkel zur Welt gebracht. Für ältere tragende Muttersschweine genügt eine gute Weide mit zartem Gras oder eine Rotkleeweide vollkommen allein. Für jüngere Muttersschweine dagegen ist es besser, wenn sie noch etwas zugefütz

tert werden fonnen.

Auch die säugenden Sauen sollen möglichst weitgehend von der Weide genährt werden. Jedoch ist es zweckmäßig, daß man diese Tiere in der ersten Woche nach dem Absersteln im Stalle läßt. In der zweiten Woche können sie tägslich einmal, von der dritten Woche ab täglich zweimal auf die Weide kommen. Säugende Sauen sind ausgesprochene dicktiere. Darum ist es notwendig, daß sie sehr gut und namentsich sehr eiweißreich gefüttert werden. So muß neben der Weide auch noch Kraftsutter gereicht werden. Man stellt hiersür folgende Wischung her: 10 Kg. Haferschrot, 10 Kg. Gerschroftschrot, 5 Kg. Eiweißfutter (Fischmehl, Trockenhese, Fleischmehl, Sozackrot) und 400 Gramm Schlemmkreide. Von diesem Kraftsuttergemisch erhalten die säugenden Sauen für jedes Ferkel, das sie zu säugen haben, Wilderamm 1/2 Rilogramm.

Die Eber fönnen, wenn sie nicht zum Decken zuviel hersangezogen werden, mit der Weide allein auskommen.
Sehr günstig ist der Weidegang auch sür die Tungsschweine. Für die Ernährung der Ferkel hat ja die Weide keine Bedeutung. Aber der Aufenthalt und die Bewegung in Sonne und frischer Luft ist sür die kleinen Tiere sehr bestimmtlich. Eine mistige Rolle lindt die Reide für die Erzeiten. fömmlich. Eine wichtige Rolle spielt die Weide für die Er= nährung der Läufer. Heute müssen wir das billige Weide-futter auch für diese Tiere ausnuhen. Die Schweine sind bis zu einem Alter von 12 Wochen kräftig zu ernähren und dann durch eine härtere Fütterung für die Weide vorzube-reiten. Mit einem Alter von 3—4 Monaten kommen sie hinaus. So vorbereitet gedeihen sie auf der Weide aus-acceichnat holonders mann kann nach ein Liefenten nach gezeichnet, besonders, wenn man noch ein Beifutter von ½—1 Kg. Schrot gibt. Durch die Bewegung bilden sie ihre Muskeln aus, erweitern besonders ihren Magen und die Gedärme, bekommen eine gute Gesundheit und eine fräftige Berdauung. Wenn die Läufer später auf Mast gestellt wer-den, dann können sie unglaubliche Mengen von Futter ver-zehren und wachsen außerordentlich rasch. Die Mast geht so sehr schnell vonstatten.

Für die Läufer, die zur Zucht ausgewählt sind, ist die Weide von besonderer Bedeutung. Aber man muß hier durch eine entsprechende Kraftfuttergabe dafür sorgen, daß sich die Zuchtläufer günstig weiterentwickeln. Sie müssen im Tag wenigstens 200—300 Gramm zunehmen. Es wäre zu emp= fehlen, die Entwicklung dieser Tiere hin und wieder mit der Waage zu prüfen.

Welche Weidegelegenheiten sind nun für die Schweine geeignet? Jede Weide, die mit jungem Grün gut bewachsen Es eignen sich hierfür wohlbestandene Mildviehweiden. Klee= und Luzerneschläge Ausgesprochene Schweineweiden lege man nur auf besserem Boden mit gunstigem Grundwasserstand bei ausreichenden Riederschlägen an. Bei der Ansaat einer Schweineweide muß man darauf bedacht sein, nur Gräser zu nehmen, die eine möglichst große Blattmasse und wenig Stengel liefern. Die besten Gräser sind Rispensgräser und Wiesenschwingel. Bon den Aleearten ist für Dauerweiden am geeignetsten der Weißklee. Die beste Schweineweide aber gibt der Rotksee ab. Rotksee ist wesamtlich röhrstering gibt der Rotksee ab. Rotksee ist wesamtlich röhrstering gibt der Rotksee ab. sentlich nährstoffreicher und weit besser verdaulich wie das Futter von der Weide. Schon im Herbst des Ansactjahres ist auf rotkleesicherem Boden und bei guter Serbstwitterung mit einem fräftigen Stoppelklee zu rechnen. Diesen kann man entweder abweiden lassen oder abmähen, um die Tiere im Stall damit zu füftern. Abmähen und Abweiden durfen aber nicht zu tief erfolgen, sonst leidet der Klee Schaden. Die Hauptnutzung erfolgt dann im zweiten Jahre. Auch Luzerne ist als Schweineweide wohl geeignet. Eine beson= dere Bedeutung auf leichtem Boden hat die Gerradelle.

Wie soll nun der Weidegang betrieben werden? Die Schweine bleiben nicht den ganzen Tag auf der Weide. Es genügen in der Früh und am Nachmittag je 3 Stunden. Während der heißen Zeit sind die Tiere entweder in einer Unterkunftshütte oder im Stall. Zweimal drei Stunden am Tage sind hinreichend zur Sättigung der Tiere. Wenn sie länger braußen gelassen werden, dann fangen sie nur an zu wühlen. Gegen diese unangenehme Gewohnheit hilft am besten das rechtzeitige Forttreiben oder noch besser das Ein= ziehen von Ringen in die Ruffelscheibe. Damit ein gleich= mäßiges Abfressen der Schweineweide stattfindet, teilt man sie am besten in verschiedene Koppeln ein, die nacheinander beweidet werden.

Bom Beidebetrieb wird in der Schweinezucht, besonders in bäuerlichen Kreisen, noch viel zu wenig Gebrauch gemacht. Wo es sich nur irgendwie ermöglichen läßt, da sollten für die Schweine Weidegelegenheiten geschaffen werden. So bleiben dann die Tiere gesund und werden am billigsten ernährt.

#### August-Arbeiten in Seld und hof.

Für die Ernte der Salmfrüchte find Sonne und Mind erwünscht. Dem Roggenhalm allerdings scheint ein Regen gar nichts auszumachen; wie an einer Glashaut läuft er hier glatt Weniger wird ichon der Safer mit etwaiger Raffe fertig. Che er nicht schwarze Knoten hat, soll man ihn nicht mähen und, wenn er nachher nicht gang troden hereinkommt, färben sich in der Scheune die Salme gelb und fangen an, dumpfig zu werden. Die Braugerste gar darf erst in der Totreife geschnitten werden. Durch jeden Regen, der hier unerwünschter-weise dazwischenkommt, nimmt sie sofort eine schlechtere Farbe an.

Nach neueren Gesichtspunkten wird alles Gemähte sogleich aufgestellt. Weg vom Tau und von der Bodenfeuchtigkeit, etwais gem Regen die fleinste Angriffsfläche geboten, aber dafür ben kostenlosen Erntehelfern Wind und Sonne kräftig ausgesetzt . das ist die Parole von heute. Das Liegenlassen im Schwad nimmt immer mehr ab. Daß eine Fuhre ganz oder teilweise kippt, darf es heutzutage nicht mehr geben. Bon übermäßigen Stickstoffgaben wird ja 1932 tein Stroh ju weich geworden sein, es braucht also nur noch schmal und gerade geladen zu werden. In der Ernte muß alles mit hand anlegen und sei es der "herr Inspektor". Doch darf dabei die Uebersicht über das Ganze nicht verloren gehen. "Er" wird also höchstens Bander aufschneiden oder abe heben, mal Leine und Peitsche in die Sand nehmen und von Stiegengruppe zu Gruppe fahren, damit hier ein Mann gespart wird, benn ber Gespannführer muß aufgabeln helfen.

Man sieht also, daß im Erntemonat alle Kräfte eingespannt sind, soll doch icon zwischen den Stiegenreihen geschält sein; ja wer Stoppellupinen sät, soll dies Ende Juli icon beendet haben. Ab August wird es hierfür schon zu spät. Dafür kann man jest noch Senf, Buchweizen, Sporgel ufw. zweds Gründungung ber Erde anvertrauen. Auch Raps und Rubsen gehören hierher, zumal

beibe im August noch zur Delgewinnung gebrillt werben. Balb folgt die Wintergerfte und Mitte September ist man icon mitten

in der neuen Saatzeit drinnen.

Much icheinbare Nebensachen gibt es im Erntemonat ju erlebigen. Jegt, wo das Wetbevieh noch draußen ist, sollte man bie Stallungen weißen und ber Kalkmilch etwas Lufol oder Kreg-Iin zusetzen. Die Fliegen, Läuse und bie unfichtbaren Krantheitserreger haben bann nicht fo leichtes Spiel.

Adm. C. Li.

### Candwirtschaftliche Vereinsnachrichten

#### Vereinstalender.

Beziek Bojen I. Sprechstunden: Breichen: Donnerstag, b. 11. 8., im Konsum; Bojen: jeden Freitag vormittag in der Geschäftsstelle, Piekary Nr. 16/17.

Bezirk Pojen II.
Sprechstunden: Neutomischel: jeden Donnerstag vormittag bei Kern; Pinne: Freitag, d. 29. 7., beim Ein= und Berkaufsverein; Neustadt: Montag, d. 1. 8., bei der Spar= und Darlehnstasse; Posen: jeden Sonnabend vormittag in der Geschäftsstelle, Piekary 16/17.

Bezirk Bromberg.
Landw. Berein Lukowiec: Berjammlung am Sonntag, 7. 8., nachm. 4½ Uhr im Gasthause Gold-Murucin. Tagesordnung wird vor Beginn der Sitzung bekanntgegeben. Unmerkung: Die Geschäftsstelle ist bis zum 15. August nur Sonnabends von 9—1 Uhr geöffnet.

Bezirt Ditromo.

Sprechstunden: Jarocin: am Montag, d. 1. brand. Arotoschin: Freitag, d. 5. 8., bet Pachale. d. 1. 8., bei Silde=

Bezirk Liffa.

Sprechstunden: Wollstein: am 29. 7. und 12. 8.; Rawitsch: am 6. 8. und 20. 8.

Bezirk Rogajen.

Wir beabsichtigen, Ende August wieder mit unseren be-kannten Haushaltungskursen zu beginnen. Meldungen von Teil-nehmerinnen sowie Anfragen bitten wir schon setzt an die Be-zirksgeschäftsstelle der W. L. G., Rogasen, zu richten. Sprech-stunden: Donnerstag, d. 4. 7., und 18. 8., vorm. ½10—12 Uhr in der Zentrasgenossenschaft.

Bezirt Wirfig.

Low. Lokalverein Lobjens. Der Berein veranstaltet am Sonnstag, d. 31. d. Mts., eine Flurschau und bittet um zahlreiche Bezeiligung. Luch mitgebrachte Gäste der Nachbarvereine sind wilfsommen. Sammelpunft Gutshof Lizkowo, nachm. 3 Uhr. Die Führung hat Herr Dr. Krause-Bromberg und der Vereinsvorsitzende. Unschließend soll eine kleine Kassepause mit einer Aussprache über das Gesehene am Wihlebener See erfolgen. Low. Lokalverein Natel: Der nächste Sprechtag des Bezirksgeschäftsssihrers in Natel sindet wie üblich am Freitag, d. 5. 8., von 11—2 Uhr im Hellerschen Lokal statt.

#### Die Sorftbefichtigung Mojawola durch den Forstausschuß der "Welage".

Die diesjährige durch den Forstausschuß der "Welage" für Waldbesitzer und Forstbeamte veranstaltete Forstexturston sührte die Teilnehmer — dant der freundlichen Einladung der Bestigentin, Frau Paronin von Diergardt — am 28. Junt d. J. nach der 5480 Heftar großen Waldberrschaft Mojawola im Kreise Obolandw. Um 10 Uhr vormittags begann, nach vorherigen generellen Erläuterungen seitens des Letters der Forsten, Herrn Forstrat Tieße, von der Försterei Kalkomstie aus die Fahrt durch den Wald. Es nahmen an derselben gegen 30 Bersonen (Waldbestiger und Forstleute) teil, und Teile der Reviere Kalkomstie, Tiergarten und Kosine wurden in Augenschein genommen.

Während bei einer durchschriftlichen 3. dies 3:/4. Standortszütte die Kieser als Hauptholzart bei weitem vorwiegt, sind derselben doch in erheblichem Maße vor allem die Fichte (entweder mittherrschend höhm. im Zwischen und Unterwuchs) sowie z. T. die Kiese leigegeben. Ferner sind auf den besseren und Weisen Böben einige Laubholz-Michbestände von Stieleiche (Traubensiche soll sat gar nicht vertreten sein!), Koterle, Kotz und Weißsbuche, z. T. auch im Berein mit Fichte usw., vorhanden.

Auf den geringen und mitsteren Standorten treten bei größerem Lichtensall die Beerkräuter (Vaccinium myrtillus und Baccinium vitts idasa) nehst der Heibe (Calluna vulgaris) meist tart aus, so daß dort nach erfolgtem Abtriebe der Bestände eine Entsernung der Bodendeke sich salt überall vor Anlage der Ausbergerung der Bodendesselschen Kohhunusablagerungen (Trockentorsbutzen als unbedingt notwendig erwiesen hat. Zum Glück sind die den Boden verschließenden Kohhunusablagerungen (Trockentorsbutzen als unbedingt notwendig erwiesen hat. Zum Glück sind die den Boden verschließenden Kohhunusablagerungen (Trockentorsbutzen als unbedingt notwendig erwiesen hat. Zum Glück sind die den Kentensfalls start und können relativ seicht entskent und durch Bertauf zu Streuzweden verwertet werden. Die anchren gertensfall der gesten und Filanzung sichtere Kiefern unter

Einzeleinsprengung von Ljährigen Fichtensämmlingen angelegt worden sind, stehen ganz ausgezeichnet! Auf Böden mit einer solchen Beschaffenheit hat der Kahlschlag (jedoch natürlich auf begrenzter Fläche!) mit nachfolgender fünstlicher Berjüngung (meist durch Pflanzung, seltener durch Saat) stets seine volle Berechtigung, da eine natürliche Berjüngung — wie sie teilweise in früheren Jahren wohl nur versuchsweise angestrebt wurde — bei Standorfen unter der 3. Klasse aus den verschiedensten Gründen so aut wie aussichtslos ist! den so gut wie aussichtslos ist!

den so gut wie aussichtslos ist!

Anders verhält es sich z. T. auf einigen besseren frischen bis feuchten humosen aufnahmesähigen Feinsandböden von der 2.3. Rlasse auswärts, die bezüglich ihrer teilweise großen Berjüngungsfreubigkeit in Mojawola die Teilnehmer direct in Staunen versetzen! Diese mit einer Flora von vorwiegend Farnkraut, Sauerklee, Anemone, Maiglöchen usw. gekennzeichneten tätigen gesunden Baldböden zeigen im Berein mit einem verhältnismäßig hohen Grundwasserstande (ferner bei größerer Niederschlagsmenge und Luftseuchtigkeit gegenüber dem Posener Klima!) vor allem bei der Fichte und stellen weise auch bei der Kiefer durchaus die Fähigkeit der Naturverzüngung. Obgleich bei uns Böden mit diesen Borzügen ausgestattet verhältnismäßig sehr selten sind, empfiehlt es sich doch daselbst, der Naturvsolgend, die Siebsmaßnahmen nach den für die Naturverzüngung üblichen Grundsäßen in Zukunst durchzussähren und selbige ans iblichen Grundsägen in Zukunft durchzusühren und selbige anslählich der nächsten Revision im Betriebsplane seitzulegen, damit man innerhalb der Jahrzehnte (Gültigkeitsdauer des Planes) in solchen Beständen ungehindert nach den erforderlichen Richtlinien wirtschaften fann!

So zeigte sich auch dank dem verflossenen reichen Fichten-

So zeigte sich auch dank dem verstossenen reichen Fichtenzapfenjahr vielerorts eine starke Naturbesamung dieser Holzart, welche in hierfür geeigneten älteren Beständen durch allmähliches Nachlichten auf das Borteilhafteste ausgenutzt werden könnte! Sanz hervorragend verzüngt sich beispielsweise die Fichte in Jagen 59, woselbst auch ein über 70jähriger Reymouthskiesernbestand auf einem kleineren Areal eine auffallend schöne zirka 7—10jährige Naturverzüngung ausweist, so das dortselbst (sowohlbei der Beymouthskieser als auch bei der Fichte) eine Nachligtung des Oberbestandes und teilweiser Freihieb älterer Horste sehr non Nöten wäre. fehr von Nöten wäre.

Die beste zirka 16—20jährige Naturverjüngung der Kieser war in Abteilung 57a zu sehen. Daselbst samten sich unter einem damals zirka 60jährigen Kiesernbestande nach dem Nonnenstraßder Jahre 1908/09, welcher die beigemengten Fichten vernichtete, nach Abtrieb und Rodung der letzteren, frohwüchsige Kiesern an.

mag Abtried und Rodung der legteren, stohwuchzige Riefern an. Es konnten ferner zahlreiche, besonders während der legten Jahre, nach den Grundsägen der schwachen Hochdurchsorstung richtig behandelte, im Stangenholzalter besindliche Riefernbestände besichtigt werden, während andererseits noch vielsach Bestände der jüngeren und mittleren Altersklassen der weiteren sorgfältigen Bestandpslege disher entbehren mußten, da der Betriebsplan statt einer doppesten Durchsorstung während des Jahrschniss entweder nur eine einmalige oder überhaupt keine vorsach, was natürlich im Interesse der gedeihlichen Fortentwicklung bedauert werden muß. bedauert werden muß.

Ganz besonders muß hier auch noch weiter hervorgehoben werden, daß anläßlich der Waldbesichtigung nicht ein einziger Kiefernbestand vorsam, dessen Serkunft durch etwa früher ersolgten Bezug ungeeigneten Saatgutes fragwürdig erschien. Die meisten Bestände zeigten erfreulicherweise eine entsprechend den Standortsklassen durchaus bestiedigende normale Entwicklung.

Die in einigen alteren Riefernbeständen vorgenommenen Buwachsbohrungen zeigten allerdings eine verhältnismäßig geringe Berzinsung von beispielsweise 1—1½ Prozent, was jedoch im vorliegenden Falle wohl auf den eingetretenen Bodenrückgang zurüdzuführen sein dürfte.

Die oft fehr wechselnden, immer neue Eindrücke hervorrujen= ben Bestandesbilder fesselten sämtliche Teilnehmer von Anfang, bis zu Ende, wozu auch die humorvollen Erläuterungen des be-währten Leiters der Forsten viel beitrugen.

währten Leiters der Forsten viel beitrugen.

Während der Mittagspause im idyllisch am Walde gelegenen schönen Jagdschlosse (erbaut vom Borbesitzer, dem Herzog von Braunschweig im Jahre 1852) zeigte uns die liebenswürdige Gastgeberin die von ihr in Mojawola in freier Wildbahn erlegten, außergewöhnlich starten Rothirschgeweibe, unter denen zwei ganz kapitale, wiederholt preisgekrönte Zwanzigender der größte Stolz der weidgerechten Schlosherrin — allgemeines Interesen und berechtigtes Staunen erregten. Viel Heiterkeit riesen ein zahmer Achtender und zwei zahmer Rottiere, die sich ganz ungeniert unter den Gästen bewegten, hervor.

Die Kahrt durch den Tieraarten gestaltete sich außer in sorste

Die Fahrt durch den Tiergarten gestaltete sich außer in sorstlicher Sinsicht (sehr bemerkenswert waren dortselbst Altholzbestände von Fichte und Erle von Dimensionen, welche man in unseren Privatwaldungen noch äußerst selten antrifft) auch für den Wildsiehaber recht abwechslungsreich, da außer einem Audel Damschaufler noch zwei gut jagdbare Rothirsche sich unseren wohl vielsach begeisterten Bliden präsentierten.

Beim Abschluß der Waldbesichtigung dankte dann an der Rampe des Schloses der allverehrte Borsihende des Forstans-schusses, Herr Graf Limburg-Stirum, Eberspark, in beredten Worten der Frau Baronin von Diergardt im Namen aller von Herzen für den wirklich sehrreichen und so äußerst harmonisch,

bei herrlichstem Wetter verlaufenen Tag, und betonte babei, daß sicher viel mehr Forstwirte erschienen wären, wenn sie gewuht hätten, welch selten schöner und hochwertiger Wald zur Besichti-

gung gelangte!
Das zu Ehren ber hochverehrten Herrin auf Mojawola ausgebrachte dreifache fräftige "Horrido" zeigte derselben die aufrichtige Dantharkeit für die gütige Aufnahme und werden die gewonnenen Eindrücke in schönfter Erinnerung sämtlicher Teils nehmer bleiben

Im Namen des Forstausschusses der "Welage" Baron v. holten, Forstrat i. R.

#### Flurichau des Guterbeamtenvereins Erin.

Flurschau des Güterbeamtenvereins Exin.

Am Sonntag, dem 10. Juli, veranstaltete der GüterbeamtenBerein Exin und Umgegend unter Leitung des Herrn Adminihrator Hoppe, Grocholin, eine Flurschau durch die Güter: 1. des
früheren Sejmadgeordneten Herrn Landrat a. D. Naumann in
Suchorecz, 2. des Herrn Landschaftsrat Kunkel, Rostrzembowo, 3.
des Herrn Senator Dr. Busse, Tupadky.

An der Fahrt beteiligten sich über 30 Teilnehmer, welche
von Herrn Landrat Naumann an der Grenze seiner Feldmart
empfangen und begrüßt wurden. Es wurden sodann die prachtvollen Felder gezeigt, welche nicht nur ihren guten Stand der
günstigen Witterung zu verdanken haben, sondern deutliche Merkmale einer zielbewuhten Richtung und Kultur erkennen
ließen. Gerste, Weizen und Haser versprachen eine recht gute
Ernte. Auch der Mohnschlag befriedigte vollaus. Erbsen und
Roggen hatten durch Hagel etwas gelitten. Durch den üppigen
Stand war Koggen ins Lager gegangen. Der Besig des Herrn
Landrat a. D. Naumann ist etwa 2300 Morgen groß und ist durch
sehr intensiene und sachgemäße Bewirtschaftung auf diesen haben
Kulturstand gebracht worden. Die Besightigung endete mit einer
Fahrt durch den schönen Part an dem Herrenhaus, wo die Teilnehmer von der freundlichen Gutsherrin zur Kasseckele einges
laden wurden. Her wurde noch eine Aussprache über alles
Geschene gehalten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch
den hübschen, geschmackvoll angelegten Kart verabschiedeten sich
ben hübschen, geschmackvoll angelegten Kart verabschiedeten sich
Uls nächtes Ziel unserer Kahrt aalt Kostrzenbowo, um auch

Als nächstes Ziel unserer Jahrt galt Roftrzembowo, um auch dort die Felder des weit bekannten Herrn Landschaftsrat Kunkel zu besichtigen. Auch hier waren recht gute Felder zu sehen, die den Fleiß, die Umsicht und Geschickheit des Besitzers erkennen

Run ging es zu dem von uns ebenfalls fehr verehrten herrn Alln ging es zu dem von uns ebenjaus jepr verehrten zerrie Aittergutsbesitzer und Senator Dr. Busse in Tupadin. Die Teils nehmer wurden von Herrn Dr. Busse auf seinem Nebengute Bat empfangen und begrüßt. Wir besichtigten sogleich eine auf der Weide befindliche Herde ausgewachsener und tragender Färsen, welche sich in vorzüglichem Justande, in bester Form und sehr gutem Anochenbau befanden. Sie repräsentierten so recht die gutem Anochenbau befanden. Sie repräsentierten so recht die gute Fortentwicklung der hochgezüchteten Milchviehherde. Bei der Besichtigung der Felder konnte man auch hier nur gute Felder mit Kilben, Weizen, Gerste und Hafer seine. Es fiel auf, daß die hier stehenden Früchte eine besonders gute Aehren- und Kornentwicklung auswiesen, welches man auf öfteren Saatenwechsel, aber auch auf den für die gute Viehherde bedingten Futtersslächenandau zurücksichten kann. In allem konnte man wieder sestieblich, daß Herr Senator Dr. Busse nicht nur ein ausgezeichneter Viehzüchter, sondern ein sebenso tüchtiger Ackerwirt ist, dessen Betrieb als Muster dienen kann. Die Vesichtigung in Tupadse endete mit einer photographischen Aufnahme der Teilsnehmer. Sodann verabscheideten wir uns mit vielem Danke von Herrn Sen. Dr. Busse und bescholzen unsere Klurichau mit einer kleinen Feier im Vereinslotal des Herrn Rossech in Exin.

Alle Teilnehmer danken noch an dieser Stelle für die

Alle Teilnehmer danken noch an dieser Stelle für die Bereitwilligkeit und Gastlichkeit der Gastgeber. Möge die schöne Ernte gut eingebracht werden und dazu beitragen, die heutige schwierige Birtschaftslage zu überwinden.

Die Besichtigung hat den Teilnehmern viel Anregung zur Nacheiserung gegeben, und es wäre zu wünschen, daß sich solche Gelegenheiten oft bieten möchten. In allen Betrieben bleibt die Frage offen: Welche Früchte soll man andauen, die eine Kente versprechen, desgleichen, zu welchen Vorsrüchten soll man greifen, um sier den eingeschränkten Kübenbau Ersat zu haben.

#### Slurichan des Dereins Lutowiec.

Jurigan des Vereins Lutowiec.

Der Landw. Berein Lufowiec und Umgegend veranstaltete am Sonntag, dem 10. Juli, eine Flurishaufahrt. Etwa 70 Teilsnehmer auf größtenteils geschmücken Wagen hatten sich eingeselnden und juhren unter der Leitung des Borsisenden, Herrn Sechaser aus Murucin, zunächst zu Herrn Gutsbesitzer Malzahn-Wierzschucin trol. Nach der Begrüßung wurden die Felder unter Führung von Herrn Malzahn jun. besichtigt. Sämtliche Getreideswie Hackfuschlichse wiesen einen guten Stand auf, obwohl tein tünstlicher Dünger gegeben war. Besondere Bewunderung erzielte trot des leichten Bodens ein Bruckenschlag. Nach der Besichtigung sand eine kurze Rast statt, während der die Familie Malzahn in liebenswürdiger Weise sür Erfrischung sorgte. Die Pause verlief bei den Klängen von Klavier und Geige sehr Ichnell und es wurde zum Abschluß noch schnell der prachtvolle Garten besichtigt. Der Leiter dankte im Namen des Bereins

für die freundliche Aufnahme und die Fahri ging weiter nach Wisstino zu Herrn Gutsbesiger Schmekel. Der Berein wurde an der Gutsgrenze von Gutsbesiger Schmekel und Gemahlin sowie von Geschäftsführer Steller-Bromberg begrüßt. Auch hier konnte ein guter Getreibestand sessyehelt werden, ebenso gut standen die Hadfrüchte. Der Verein hatte Gelegenheit, auch einige Feldwersuche zu besichtigen. Hier tonnte man so deutlich sehen, wie die reichen Erfahrungen des Besigers dem Boden seder Klasse das Lestmögliche abzuringen wissen. Besonderes Interesse zeigte der Verein für die vorzügliche Konservierung der in itesen Gruben eingesäuerten gedämpsten Kartosseln. Nach Beendigung der Flurschau wurde eine längere Kast im Seewälden gemacht. Auch hier war sür Unterhaltung gesorgt. Herr Geschäftssührer Steller gab einige Erläuterungen zu dem Geschenen. Gestänge und Spiele verschönten die Kast. Die Jüngeren ließen es sich nicht nehmen, einige Tänze auf dem schnen Kasenplase vorzustilbren. Jeder Teilnehmer wird mit Bestiedigung an die letzte Flurschau zurückbenken, für die der Borsigende Herrn Schmekel noch besonders danste.

#### Genoffenschaftliche Mitteilungen

#### Bericht über die Butterprüfung 1932.

Die diesjährige Sommerbutterprüfung, die der unterzeichnete Verband bei dieser Prüfung als sederführender Verband, gemeinsam mit dem Verband landw. Genossen= icaften in Westpolen, der Westpolnischen Landw. Gesell= schaft, Bosen, dem Berband ländlicher Genossenschaften für die Wojewodschaft Pommerellen, Graudenz, und dem Milchwirtschaftlichen Berband, Bromberg, veranstaltete, fand am 25. Juli in Posen statt.

Zur Prüfung waren von 120 Meldungen 80 Proben eingegangen. Die Posener Berbande waren mit 48 Proben von 57 gemeldeten vertreten, hatten also einen Ausfall von 15,7%. Der Mildwirtschaftliche Verband mit 14 von 23 gemelbeten Proben hatte einen Ausfall von 39,1%. Den größten Ausfall der gemeldeten Proben hatte der Berband ländl. Genossenschaften in Graudenz. Er betrug 43,7%, denn von 32 Meldungen waren nur 18 Proben zur Butter-

prüfung eingegangen.

Die technische Durchführung der Prüfung ging genau so vor sich, wie bei den vorigen Prüfungen. Der telegra-phische Abruf der Proben von Molkereien, die an ihrem phildie Abrus der Proden von Motrereten, die an ihrem Sitz feine Postsfration haben, erfolgte am Abend des 11. Juli, während die Butterproben von den Mossereien, die an ihrem Sitz eine Postsfration haben, am 12. Juli früh abgerufen wurden. Die Butterproben lagerten 12 Tage dei einer Temperatur von 12—14 Grad Celsius, um ihre Haltsbarkeit zu demeisen. Das Verpadungsmaterial war den Mossereien, die ihre Beteiligung zu den Butterprüfungen Mossereich die ihre Beteiligung zu den Butterprüfungen put zugesondt worden. Die einheitliche Kormung der Kras ruf zugefandt worden. Die einheitliche Formung der Prof ben und eine Bezeichnung nur mit Nummern bürgte für ein unparteiisches Urteil von seiten der Prüfer. Die sonst übliche Zusammensetzung der Prüfergruppen, und zwar zwei Buttergroßhändler und zwei Molfereifachleute, fonnte dieses Mal nicht eingehalten werden, da ein großer Teil der Butterhändler abgefagt hatte. Die Prüfergruppen bestanden deshalb nur aus einem Butterhändler und zwei Molkereisakleuten. Geprüft murde die Butter auf Geschmack (Reinheit, Aroma, Salz), Geruch, Ausarbeitung (Wassersund Wischgehalt), Aussehen (Farbe, Reinheit und Schimmer), sowie Gefüge (innerer Zusammenhang, Härtegrad, Streichbarkeit). Außerdem wurde die Butter auch gleich auf ihren Waffergehalt untersucht.

Nach Beendigung der Früfung fand ein gemeinsames Essen der Brüfer sowie der Bertreter der veranstaltenden Berbände statt, an das sich eine Aussprache anschloß, zu der auch eine große Anzahl von Molfereifachleuten aus der

Proving erschienen waren.

Der Verbandssetretär, herr Weber, begrüßte die Erichienenen und dankte den Butterprüfern für die Tätigkeit als Preisrichter und gedachte dabei auch derjenigen, die die weite Reise zur Butterprüfung nicht gescheut hatten. Darauf erteilte er Herrn Diplomlandwirt Teichmann das Wort, der über das Ergebnis der Butterprüfung berichtete.

Bon den 80 eingesandten Proben wurde 1 mit 20 Buntten, 7 mit 19 Buntten, 20 mit 18 Buntten, 22 mit 17 Bunt ten bewertet. Der Rest der Proben, also 30, wurde mit weniger als 17 Proben bewertet.

20 Puntte erhielt die Butterprobe der Genossenschaftsmolferei Lednagora.

19 Buntte erhielten die Butterproben der Genoffenschaftsmolfereien

Podwegierki, Dwieczti, Mochn, Ratoniewice,

Nown Tomnsl. Uniewn.

Acynia.

18 Puntte erhielten die Butterproben der Genoffenschaftsmolkereien

Mieścisto. Romorzewo, Rybno, Groda, Dziewierzewo, Arólikowo Nowe. Osniszczewto, Dabrowa,

Weronifa,

Mogilno.

Josefsberg (Galizien), Machliniec (Galizien), Czermin, Gruczno, Stolno, Drojdzienica, Gilno, Lopatti, Korntowo und Gafiorowsti-Strzelno.

17 Buntte erhielten die Butterproben der Genoffen= schaftsmolkereien

Wilkownja, Wolfatun. Lubowo, Groczyn, Rogowo, Rostrann, Budziszewto, Mur. Goslin, Obornifi, Szamotuly, Rogożno,

Wagrowiec, Bryfzcze I — Wolhynien, Dubielno. Ostrowite Bobrowo, Ibrachlin Wyrsch-Granowo, Will-Wałdowo, Greczmiel-Dobrzyca, Paehold-Ostrowite, Nehring=Narzyn.

Der heutige Ausfall der Butterprüfung war im Bershältis zu den Ergebnissen der früheren Sommerbuttersprüfungen folgender:

|      | 20 Punkte<br>Hochsein | 19 Puntte<br>fein | 18 Puntie<br>jehr gut | 17 Puntte<br>gut | unter<br>17 Puntten | burchschn.<br>erzielte<br>Punttzahl |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1929 |                       | 11,6%             | 18,8%                 | 24,6%            | 45                  | 16,43                               |
| 1930 |                       | 6,3%              | 22,9%                 | 27,1%            | 43,7                | 16,71                               |
| 1931 |                       | 7,2%              | 16,4%                 | 22,9%            | 53,5                | 16,56                               |
| 1932 |                       | 8,75%             | 25%                   | 27,5%            | 37,5                | 16,8                                |

Im Anschluß an die Bekanntgabe der Ergebnisse be= richtete herr Teichmann über den Eingang der Butterproben zur Sommerbutterprüfung und bat darum, die Butterproben in Zufunft sorgfältiger zu verpacen, da einzelne Proben sehr schlecht und ungenügend eingewickelt und verpactt waren, so daß die Butter schon während des Transports sehr gelitten hat. Ebenso wies er darauf hin, daß in Zuschen Willen wies er darauf hin, daß in Zuschen wies er darauf hin wies er darauf hin, daß in Zuschen wies er darauf hin wies er darauf hin wies er darauf hin wies er darauf hin wies er darauf hi kunft ein späteres Absenden der Butterproben als an dem Abrufstage unbedingt bagu führen muffe, daß biefe Butter-Morufstage unbedingt dazu suhren muse, das diese Butter-proben nur außer Konkurrenz geprüft werden können. An der nun folgenden Aussprache beteiligten sich die Herren: Wyrsch-Grandwo, Verbandssekretär Weber, Molkereiinstruk-tor Kalitowski, Ing. agr. Karzel, Ruos-Posen, Abraham-Szubin, Schüler-Gruczno. Herr Wyrsch-Grandwo sprach über die bei der heutigen Butterprüfung besonders auf-fallenden Butterfehler. Er hob hervor, daß bei den meisten Mrohen die zu begnstanden waren die Butter stark sauer Broben, die zu beanstanden waren, die Butter stark sauer war, und daß die Butter einen unreinen Geschmad auszu-weisen hatte. Die Säuerung des Rahms müßte bei den sommerlichen Temperaturen mehr berücksichtigt werden, da sonst ein Uebersäuern zustande kommt. Die Unsauberkeit der Milch führt bei der Butter zu einem start ausgeprägten Stallgeschmad, der aber leider in der heutigen Zeit der Krise von den Landwirten bei der Gewinnung der Milch venig berücksichtigt wird. Infolge von Streumaterial-nappheit steht das Mildvieh vielfach im Schmut; diesem Nebel wird aber durch Strohzukauf nicht abgeholfen, da das Geld zu knapp ist und die Mildwirtschaft sür die Landwirte nicht mehr so rentabel ist, wie in den vergangenen Iahren. Derr Kalitowski sprach über die Bezahlung der Milch nach Reinheitsgräden und hob hervor, daß er bei Molkereien des Graudenzer Verbandes den Molkereien, die sich eine des Graudenzer Verbandes den Molkereien, die sich der verstellte der der Verbandes der Verban heitsbezahlung angeschlossen, schone Erfolge zu verzeichnen hat. Ebenso nahm er Stellung zu der Bemänge-lung der verspätzt abgesandten Butterproben. Herr Karzel

bemängelte ebenso wie Herr Wyrsch die allgu wenig betries bene Reflame für den Milchkonsum. Er hatte festgestellt, daß man auf den Bahnhöfen, auch auf den größeren, in den seltensten Fällen tiefgefühlte Trinfmilch erhalten könne. Dies fiele besonders auf, wenn man vorher im Auslande gewesen ift, wo die Propaganda für den Frischmildverbrauch bedeutend größer wäre, und wo man auch tatsächlich auf jedem Bahnhof frische Milch erhalten könne. Die in Polen ins Leben gerusene Mild-Liga läßt leider auch wenig von sich hören. Zum Schluß ermahnte Herr Wyrsch noch ein-mal sämtliche Molkereisachleute dazu, sich an allen Butterprüfungen zu beteiligen, auch wenn es ben einzelnen Mol-fereien, besonders in den Sommermonaten schwer fällt, eine gute Butter herzustellen und dafür zu sorgen, eine wirklich erstklassige Qualitätsbutter herzustellen, auch wenn der Export 3. It, für unsere Molkereien kaum in Frage kommt. Er meinte, die Molkereien hätten selbst schuld daran, daß die Bauernbutter teilweise guten Absat findet, da die Qua= lität einzelner Molkerei'n sehr zu bemängeln ist. Es ist beshalb Pflicht jedes Molkereisachmannes, nur allerbeste Butter herzustellen. Die Aussprache war um 2½ Uhr besendet, worauf noch einmal die Butter von den Molkereische fachleuten besichtigt wurde.

Im Namen der veranstaltenden Verbände Berband beutider Genoffenichaften in Bolen, Poznań, Wjazdowa 3.

Berichtigung.

In der Nr. 30 des "Landw. Zentralwochenblattes" vom 22. Just ist unter der Ausstellung betr. Berechnung der Beiträge für die Krankenkasse ein Fehler unterlaufen, und zwar ist im Budget für nicht volleistungsfähige Deputanten eine Position ausgelassen. Es muß heißen:

Wohnung jährlich . . . . . . . 60,00 zl Brennacterial (%) . . . . . . 90.00 " und nicht 60.00 zl. Die Endsumme des Einkommens stimmt sie beträgt 743,50 zl.

Arbeitgeberverband für die beutsche Landwirtschaft in Gronvolen.

### Wichtiger Entscheid über Krankenkaffenverzugszinsen.

Wichtiger Entscheid über Krankenkassenverzugszinsen.

Seit einer Reihe von Jahren bemühen sich verschiedene Wirtschaftsorganisationen erfolglos um einigermaßen erträgliche Berzugszinsen sür rücktändige Einlagen bei den Krankenkassen. Man entsinnt sich, daß die Krankenkassen in einer sehr weitscherzigen Aussegung des Gesetzes vom 6. 12. 1923 angesichts ihrer sinanziellen Schwierigkeiten zunächst Verzugszinsen von jährlich 24 Prozent erhoben. Obwohl aus Wirtschaftskreisen immer wieder darauf hingewiesen wurde, daß das erwähnte Gesetz die Krankenkassen nicht zur Erfebung eines derartigen Jinslatzes berechtigt, blieben die Krankenkassen auf ihrem Grundlatz bestehen. Erst am 30. 11. 1930 wurden die Verzugszinsen auf 12 Prozent jährlich kraft einer Verfügung des Staatspräsidenten vom 29. 11. 1930 erniedrigt.

In den letzten Tagen hat ein Spruch des Obersten Ber-waltungsgerichtes (L. R. E. J. 4369/30) die These der Kranken-kassen über den Hausen geworsen mit der Begründung, daß Art. 10, Abs. 2 des Gesetzes vom 6. 12. 1923 sich nicht bezieht auf die Ber-zugszinsen von rücktändigen Versicherungseinlagen der Kranken-

augszeinsen von einzenerzeit fassen.
Auf Grund dieses Entscheides dürfen die Krankenkassen sür fällige Einlagen dis zum 1. Dezember 1930 nur öprozentige Verzugszinsen berechnen. Ab 1. Dezember 1930 betragen jedoch diese Verzugszinsen auf Grund des Art. 79 des Dekrets des Staatspräsidenten vom 29. November 1930 über die Organisation und die Funktionen der öffentlichen Versicherungsinstitute 12 Prozent jährlich (Dz. U. R. P. Nr. 81, Pos. 635).

#### Beir. Imferfurius.

Die Großpolnische Landwirtschaftskammer veranstaltet vom 22.—24. August 1932 einen dreitägigen Inkerkursus in Posen. Die Borträge finden von 9—13 Uhr im Saale der Großpolnischen Landwirtschaftskammer und die praktischen Arbeiten am Bienenstand nachmittags von 15—18 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr an diesem Aursus beträgt 2 Jeoty pro Person.

Anmeldungen sind rechtzeitig an die Landwirtschaftskammer (Mielkopolska Joda Rolnicza), Poznań, Mickiewicza 33, einzussenden.

### Erinnerung an die zwangsweise Vernichtung von Disteln

Die Landwirtschaftskammer gibt bekannt, daß am 1. Mai 1931 eine Berordnung des Landwirtschaftsministeriums über die zwangsweise Bernichtung von Disteln in Kraft getreten ist, die im Weigerungsfalle Strafen dis zu 6 Wochen Arrest und Geldstrafen von 10—10 000 Zeoty oder eine von diesen Strafen nach

siehen kann. Ein solcher Zwang besteht in allen landwirtschaftlichen Kulturstaaten und hat zur Aufgabe, indirekt auf die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion im Lande zu wirken. Bei der Organisation der Bekämpfung diese Unkrautes hat die Pflanzenschukskation bei der hiesigen Landwirtschaftsstammer zwei Frischen für die Vernichtung der Disteln seltgesekt, und zwar: 1. Ausschneiden der Disteln aus den Saaten während der Frühzigkurssaatenpslege, sowie 2. Abmähen der Disteln vor der Klüte, um auf diese Weise die Samenbildung zu verhindern, da dadurch das Unkraut oft auf sehr weite Flächen verbreitet wird. Die gegenwärtige Zeit eignet sich am besten zum Abmähen der Blütenstände der Disteln und die Pflanzenschukskation sordert daher alse Interessenten auf, in der zweiten Julishälfte ihre Felder zu reinigen. Die Distel muß auf den reinen Wiesen und Weiden abgemäht und in Getreides und Hackfruchtschlägen ausgehaft werden. Eine Kommission des Landwirtschlägen mitsteriums, die in der vorvergangenen Woche in Kroßpolen weilte, hat erklärt, daß man so mit Disteln verunkrautete gelder wie hier in den weitentlegensten Wirtschaften der Ostsgediete nicht sieht.

#### Betr. Betämpfung des Ruffelfafers.

Die Landwirtschaftskammer gibt folgendes bekannt: Der geeignetste Zeitpunkt für die Bekämpfung des weißpunktierten, kleinen Kiefernrüßlers (Pissodes notatus) sind die lekten Julitage bis zum 10. August Zu diesem Zwed empfiehlt es sich, alle befallenen 4—12jährigen Kiefern, die sich durch das Welkwerde und durch Aenderung der natürlichen Farbe der jüngeren Triebe und Nadeln auszeichnen, auszureißen und zu verbrennen. Auf diese Weise werden sowohl Larven, die unter der Kinde im Bast fressen, wie auch die Puppen im Kernholz, die unter dem Schutzeines dichten Holzfraßes in den Vertiefungen verborgen sind, vernichtet, bevor sich das fertige Insekt, das gewöhnlich im August rauskommt, zeigt.

# Ausweis über die in der Wojewodschaft Posen herrschenden Diehseuchen am 15. Juni 193?.

(Die erste Jahl brüdt die Anzahl ber verseuchten Gemeinden, die zweite die der verseuchten Gehöfte aus. Die eingeklammerten Jahlen geben die in der Zeit vom 1.—15. Juni neu verseuchten Gemeinden und Gehöfte an.)

1. Milgbrand: In 1 Kreise, 1 Gemeinde und 1 Gehöft, und

zwar: Samter 1, 1. 2. Tollwut: In 2 Kreisen, 10 Gemeinden und 10 Gehöften,

und zwar: Rempen 9, 9, Krotoschin 1, 1.

3. Schweinepest und seuche. In 10 Kreisen, 18 (10) Gemeinden und 19 (10) Gehöften, und zwar: Bromberg 1, 1, Gnessen 3, 4 (2, 2), Jarotschin 4, 4 (4, 4), Kosten 1, 1 (1, 1), Mogisno 1, 1, Obornif 1, 1, Schroda 3, 3, Wongrowik 2, 2 (2, 2), Wolfstein 1, 1, Wreschen 1, 1 (1, 1).

Welage, Landw. Abteilung.

Es suchen Stellung: 29 verheiratete Beamte, 18 ledige Beamte, 11 Feldbeamte, 14 Assistenten und II Beamte, 5 Rendanten, 4 ledige Rechnungsführer, 5 Eleven, 5 verheiratete und 5 ledige Hospeamte, 15 verheiratete und 6 ledige Förster, 6 verheiratete Brennereiverwalter und 4 Rechnungssührerinnen.

Berband ber Güterbeamten für Bolen zap. Tow. Poznań, Biekary 16/17. Tel. 1460/5665.

#### Allerlei Wiffenswertes

# Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond vom 31. Juli bis 6. August 1932.

|     | 50      | n n e     | Monb    |           |  |  |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|--|--|
| Iag | Aufgang | Untergang | Aufgang | Untergang |  |  |
| 31  | 4,17    | 19.54     | 1,10    | 19,28     |  |  |
| 1   | 4.19    | 19,53     | 2.25    | 19,55     |  |  |
| 2   | 4.20    | 19,51     | 3,48    | 20,14     |  |  |
| 3   | 4.22    | 19,49     | 5,15    | 20,28     |  |  |
| 4   | 4,23    | 19,47     | 6,41    | 20,41     |  |  |
| 5   | 4.25    | 19,46     | 8, 7    | 20,53     |  |  |
| 6   | 4,27    | 19.44     | 9,32    | 21, 2     |  |  |

#### Die Befämpfung der Quede.

Das lästliste Wurzelunkraut, mit dem der Landwirt zu kämpsen hat, ist die Quecke, auch Schnürgras genannt. In seuchsten, frischen Lagen, häufiger auf mittleren bis leichten Böben, richtet sie durch ihre ungeheure starke Vermehrung (jedes Knoten-

Hud tann neue Triebe aussenden) viel Schaben an. Das Berausreißen der Triebe im Serbst und im Frühjahr mit Silfe von Egge und Kultivator wird nicht zur Ausrottung führen, da diese Magnahme fogar die Gefahr ber weiteren Berichleppung mit sich bringt. Die herausgezogenen Schnüre muffen auf jeden Fall abgelesen und gesammelt werden und können, da sie sehr nährstoffreich sind, den Schweinen verfüttert werden. Beil die Quede gegen Beschattung überaus empfindlich ist, wird sie von dichtem Winterroggen oder Wintergerste start unterdrückt. Das Abweiden durch Schafe sett ihr auch stark zu. Um ganz zum Biel zu gelangen, stürze man verquedte Stoppeln flach und weide sie nach dem Ausschlagen einigemal tüchtig ab. Rach tiefer Saatfurche und fraftiger Dungung sae man Winterroggen ein. Diese Magnahme wird im allgemeinen dem Uebel abhelfen. Im übrigen tann durch Entwässerung und Raltzufuhr in manchen Berhältniffen icon Abhilfe geschaffen werben. Dr. Schäffer.

#### Mährstofflosende Wirtung der Jauche.

Borteilhafte Nebenwirkung der Jauche ist durch Bersuche und chemische Untersuchungen insofern festgestellt worden, als man erkannt hat, daß der harn eine lösende Einwirkung auf die Phosphorfaure und das Kali des Bodens ausübt. Der Bergärungszustand des harns icheint dabei feine mesentliche Rolle qu spielen. Also wirkt auch der unvergorene harn losend auf die Bodenmineralien, jedoch in der Hauptsache erst dann, wenn sich aus dem Harnstoff tohlensaures Ammoniat gebildet hat, 125 wegen seiner aufschließenden Wirtung befannt ift. Der angeführte Erfolg ist um so sicherer und größer, je mehr Jauche in ben Boden eindringt, je weniger also von dem schnell sich bile denden fohlensauren Ammoniak an der Luft verflüchtet. Das Eindrillen der Jauche übertrifft baher auch in diefer Beziehung das Aussprengen der Jauche an Wirksamkeit. Ferner ift bei Jauche ohne ober mit wenig Wasserzusatz auf mehr Erfolg zu rechnen, als bei start verwässerter Jauche. Es ist aber zu bedens fen, inwieweit die nachfolgende oder bereits machsende Frucht eine stärkere Konzentration ber Jauche verträgt. Wird auf die ermähnte Nebenwirfung besonderes Gewicht gelegt, so wird die Jauche am besten vor ber Saat gefahren ober bei Futterrüben zwischen die Reihen eingebrillt. Bei betben Methoden tann die Jauche ziemlich konzentriert sein. Dagegen empfiehlt es sich nicht, ju grünem Getreibe noch unverdunnte oder wenig verdunnte Jauche zu nehmen. Was die Bodenart anbetrifft, so sind es vorjugsweise gute Lehmboden, in benen bie Mineralstoffe ber Ginwirfung ber Jauche unterliegen, indem fie in Lösung gehen. Sandboden ist an sich schon arm an Kali und oft auch an Phosphorfaure. Außerdem läßt er die Jauche wie jede Fluffigkeit wesentlich schneller hindurchsidern.

#### Der Kutterwert von jeglichem Stroh.

Die Wandlung des Strohs mahrend der Samenbildung und Reife ift von großer Bedeutung; denn die Salme der Getreides früchte und die Stengel anderer Feldfrüchte verholzen während dieser Zeit schnell. Borher sind schon große Rährstoffmengen zur Bildung des Samens ausgewandert. Was von ihnen noch im Stroh verbleibt, wird nun in die didwandigen Zellen abgelagert. Je mehr die Reife fortschreitet, besto mehr erharten die Bellwände. Die Berholzung geht sogar so weit, daß die Rau- und Berdauungsarbeit allein für sich den größten Prozentsatz ber noch vorhandenen Nährwerte beansprucht. Dieser beträgt beim Winterweizenstroh 80 Prozent der verdaulichen Stoffe, beim Winterroggen noch mehr. Um also die Musteln, Sehnen, Drufen ufw. beim Rauen und Berdauen in Bewegung zu halten und fie wieder zu fräftigen, verbraucht bas Tier die ebengenannten Mengen. Für anderweitige Leiftungen des Körpers, so auch für Milderzeugung, fame nur der fleine Reft der verdaulichen Stoffe in Betracht. Das Sommerhalmftroh der verschiedenen Getreides arten hat einen höheren Rährwert. Dieser wird aber noch ron dem des Gulsenfruchtstrohs übertroffen. Letteres ist jedoch ebenfalls hart und grobftengelig. Es hat auch nicht annähernd ben guten Geschmad wie Grünfutter von diefen Früchten. Außerdem führt es bei dauernder Stallhaltung und reichlicher Fütterung der Tiere jur Berftopfung und soll daher nur als Beifutter Dienen. Die Spreu der Sulfenfrüchte, J. B. von Bohnen, Erbien und Geradella, füttert fich beffer; ihr Rahrwert tann bei guter Werbung noch den mittleren Wiesenheus übertreffen. - ab (Haus: und Hofwirtschaft, Aleintierzucht, Gemüse: und Obstbau, Gesundheitspflege, Erziehungsfragen)

#### Hochsommernacht.

Stille ruht die welte Welt,
Schlummer füllt des Mondes Korn,
das der Kerr in Händen hält.
Nur am Berge rauscht der Born —
zu der Ernte Hut bestellt
wallen Engel durch das Korn.

Martin Greif.

# Besthen unsere Candfrauen eine genügende sanitäre Ausbildung?

Von Frau Johanna Bardt.

Es ist noch gar nicht so lange her, daß Professor von Esmarch die ersten Samariterkurse ins Leben rief. Er lettete ste persönlich. Es nahmen Studenten der verschiedenen Fakultäten in Kiel vor etwa 50 Jahren baran teil. Sie wurden unterwiesen in allerlei Hilfsmaßnahmen: wie erste Hilfe bei Unglücksfällen, künstliche Atmung, Notverbände und manchem mehr. Später kamen derartige Kurse immer mehr in Aufnahme. Ebenso verschieden wie Ort und Zeit war die Vorbildung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Franen und Mädchen aller Stände haben in immer größerem Umfange das Bedürfnis gehabt, sich eine, wenn auch kleine Ausbildung, zu verschaffen, um ihren Mitmenschen in allerlei Notlagen helfen zu können. Diesem Bedürfnis dienten die verschiedensten Beranstaltungen. Es würde den Rahmen unseres Blattes bei weitem überschreiten, wenn wir heute einen ausführlichen Bericht bringen wollten, welche Formen diese Unterweisungen angenommen haben. Wir wollen hier auch nicht die eigentliche Ausbildung als Krankenpslegerin behandeln. Auch diese hat Mandlungen durchgemacht. Wir benten hier nur an das, was seder gesunde, hilfsbereite Mensch, besonders aber was jede Frau beherrschen sollte.

Wer von den Lesern kann fünstliche Atmung ausführen, wer einen Ertrunkenen behandeln, oder einen vom Alth Betäubten? Es sei hter erwähnt, daß bei den schweren Unwettern dieses Sommers ein Mädchen auf dem Felde durch Blitschlag derart gelähmt wurde, daß man sie aufgegeben hatte, nachdem die erste künstliche Aimung keinen Erfolg zeigte. Sie wurde dann, nach einem alten Volksplauben, in die Erde die zur Brust eingegraben, damit die Erde den Blitz herausziehen sollte. Sie schien schon sicher dem Tode verfallen, als es zur rechten zeit einem jungen Chymnasiaten, welcher het seinem Sportverband unterwiesen worden war, nach zweistündiger Arbeit gelang, das Mädchen wieder zu sich zu bringen, und ihr so das Leben zu reiten.

Wer von den Lesern ist imstande, bei einer Verletzung die Schlagader abzubinden und weiß, wie er sich weiter verstalten soll, falls der Arzi nicht so schnell wie nötig kommen kann? (Zu langes und festes Abbinden kann auch gefährzich werden.)

So gibt es unzählige Fragen. Zum Beilpiel: Wie wird ein Berunglücker transportiert oder ein Verletzter gelagert, bis der Arzt fommt? Nicht nur bei Unglücksfällen, auch in jeder Kinderstube, bei jedem Krankheitsfalle kann eine gut angeleitete Frau besonderen Segen stiften. Sie mühte berstehen, das Thermometer zu Rate zu ziehen, um zu wissen, wann man den Arzt unbedingt zu holen hat. Eine im Unzug befindliche schwere Lungenentzündung kann leicht lebensgeführlich werden, verliert aber ihre Gefährlichkeit, wenn der Arzt rechtzeitig Ratschläge geben kann, die aber auf das gewissenhafteste ausgeführt werden müssen.

Eine heftige Magen- und Darmerkrankung durch Erkältung, verdorbene Nahrung oder Anstedung verursacht, Muß bekämpft werden. Iedoch wagt der Arzt Umschläge und Einläuse nicht vorzuschreiben, wenn niemand da ist, der biese Berordnungen geschickt ausführen kann. Bielleicht erslebte auch schon eine Leserin, wie ich es erlebte, daß eine Erkrankung sich schneller besserte und eine Gefahr eher vorsiber ging, nachdem vorstehende Berordnungen sorgfältig ausgeführt werden konnten, als wenn die Natur ganz allein die Schädigungen hätte besiegen müssen.

Auch Unvernunft verschuldet viel Unheil, aber nicht nur bei Kindern, die etwa einen Knopf in die Nase steden oder sich verletzen, wenn sie einen spitzen Zaun erkletzern wollen und was es sonst noch derlei Möglichkeiten gibt, sondern auch bei Erwachsenen. So hörte ich, daß eine Wunde mit Spinneweben oder ein Geschwür mit altem Käse behandelt wurde, wodurch ein Fingerglied verloren ging oder nach langem Leiden verstümmelt wurde. Ein sofortiger sauberer Berband hätte dagegen, sogar ohne ärztliche Hise, die an und für sich kleinen Schäden salt schwerzlos geheilt.

Jeder erlebte wohl schon ähnliche Fälle!

Was tun wir bei Brandwunden? Eine kleine Flasche Iod, eine Flasche mit Alkohol oder essigsaurer Tonerde, sauberes Berbandszeug, eine Brandbinde haben schon gelegentlich viel Nuhen gestiftet durch eine geschicke Hand, die solche Anwendung erlernte.

Es gibt sehr wertvolle Hausmittel und alte Gebräuche, in denen ein gesunder Kern steckt, aber sie sollen nur dort angewandt werden, wo kleine Schäden geheilt werden oder wo sie bei schweren Leiden eine Erleichterung verschaffen sollen. Wir haben so gute Tees, die bei uns wachsen. Wir haben Tees, die Husten lindern können, solche, die beruhigen und heisen. Aber auch ihre Anwendung ist seichter und kann mit größerer Sicherheit erfolgen, wenn der Blick geschärft wurde und Unterweisungen die notwendige Sorgsalt sehrten.

So manch armer Mensch seibet sein Leben lang an einer Rückgratverkrümmung als Folge eines Unfalls in der Kindheit. Dies sebenslange Leiden wäre abzuwenden gewesen, wenn die Mutter ein geübtes Auge gehabt und gleich einen Arzt zu Rate gezogen hätte.

In vielen Krankheitsfällen ist es nicht möglich, eine bauernde Behandlung im Krankenhaus zu bezahlen oder auch die nötigen häufigen Besuche des Arztes zu erschwingen; aber seder Arzt wird es ganz besonders begrüßen, wenn seine Anordnungen mit Verständnis ausgeführt werden und der aussührliche Bericht der Pflegenden es ihm ermöglicht, die Krankheit besser zu erkennen und die Heilmittel schnell und richtig zu wählen.

Die Pflege der Gesundheit sett nicht nur bei Krantheitsfällen ein, sondern der größere und wichtigere Teil besteht in der Verhütung von Schäden.

In der richtigen Pflege des Kleinkindes, der Wöchnerin, der Siechen liegt ein so großes Bekätigungsfeld. Wohlselten steht eine gelernte Landkrankenpflegerin zur Berfügung. In manchen abgelegenen Gehöften ist es sogar zur nächsten Nachbarin weit. So sind vor allem die Landfrauen auf sich gestellt und wer Geschief dazu hat und Gelegenheit sindet, soll es nicht versäumen, seine Kenntnisse zu versbessern.

Die Landfrau, oft abgelegen von der Stadt wohnend, hat in jeder Beziehung eine besonders große Berantwortung für die Ihren, wird es aber auch darum gern begrüßen, wenn sie in Notfällen von einer hilfsbereiten Nachbarin unterstützt wird, dort, wo ihre eigenen Kenntnisse versagen oder ihre große Arbeitslast sie behindert.

Seute ist das Geldverdienen sicher nicht leicht, darum muß jedes Mittel, Geld zu sparen, besonders beachtet werden. Arankheiten sind immer kostspielig. Nur wenige Bauern werden Mitglied der Arankenkasse sein, aber auch bei Mitgliedern tritt die Arankenkasse längst nicht überall dort ein, wo hilfe nötig ist, deshalb ist Borbeugen auch hier besser als heisen.

Darum sollten sich die Landsrauen immer wieder flat machen, daß durch richtige und zeitige Befämpfung fleiner Schäden meistens großes Unglud vermieden wird.

#### Arbeiten im Monat August.

Monatsabschluß! Fallobst muß gesammelt werden, da die sonst ausschlüpfenden Käfer eine neue Cesahr für die Obstbäume bedeuten. Nach Entfernung der schlechten Stellen, die verfüttert werden, dient es verschiedenen Küchenzwecken, vom Essig bis zum Gelee und später als Mus. In Küche und Keller sind, wie in den anderen warmen Monaten, alle Speisen sorgfältig vor der Berührung mit Fliegen zu schüben

Viele Hühner treten jest in die Mauser, darum muß die Nahrung an phosphorsaurem Kalk reich sein. Anochenschrot, Eierschalen sind zu empfehlen, and nicht zu vergessen die Wasserpest, auch "Entenflott" genannt, die sehr kalkhaltig ist. Sie kann auch getrochnet als Wintersutter aufbewahrt werden. Wo sie in großen Mengen vorkommt, sollte man

das Einsammeln nicht unterlassen.

Im Bienenstande muß die Lorbereitung für die kommende Einwinterung vorgenommen werden. Die Bienen verkitten schon im August alle Rigen und Deffnungen mit luftundurchlässigem Propolis (Klebwachs); das ist eine Mahnung für uns, die Deckbretter nicht mehr ohne Grund abzunehmen. Weisellose Völker dürsen nicht in den Winter genommen werden.

Dhitbäume mit Fruchtbehang müssen reichlich bewässert und, wenn nötig, gestüht werden. Bei Pfirsichbüschen werden alle unnötigen Triebe ausgeschnitten. Erdbeerbeete werden von Untraut und schlechten Blättern gereinigt; die Ranken werden abgeschnitten und die Beete gut gelockert. Auch einen Dungguß müssen sie jetzt bekommen. Neusanpilanzungen werden jetzt gemacht. Die Ernte des Frühsohites beginnt. Angesaulte Früchte müssen mit geerntet und verbrannt werden, denn sie bergen den Vilz der Mosnisiakrankheit in sich. Anzuchtbeete für Stiesmütterchen und ähnliche Pflanzen werden hergerichtet und mit Kompostund Lauberde gut durchgemischt. Stecklinge von Koniseren und Lebensbaum können noch geschnitten werden. Wintersalat, Winterspinat, Kerbels und Herbstrüben werden gesät, ebenso die weiße Frühlingswiebel. Spargelstangen, die voher Larve der Spargelsliege befallen sind, werden nach Freilegung des Wurzelstockes abgeschnitten und verbrannt. Kohl, der aufzuplagen beginnt, wird gelockert, wodurch dem Uebel Einhalt getan wird. Jum Treiben bestimmte Zwiebeln werden in Töpse gepflanzt und bleiben bis Frosteintritt im Freien. An Spaliers und Pyramidenbäumen werden die langen Triebe zur Bildung von Fruchtknoten eingeknickt. Die Schädlinge darf man nicht aus den Augen lassen, Speisezwiebeln und die ersten trocknen Bohnen werden geerntet.

#### Hühnerpest.

Die Hühnerpest ist eine schnell verlaufende anstedende Krantheit, die vom Sausgeflügel nur die Sühner und Truthühner befällt. Erwähnt soll noch werden, daß auch Fasanen angestedt werden können. Tiere, die den Anstedungsstoff in sich aufgenommen haben, erfranken nicht fofort. Man hat nach der Unftedung eine bestimmte Zeit, die sogenannte Inkubationszeit, 1-3 Tage, in der den Tieren weiter nichts anzumerken ist. hierauf werden fie bann weniger munter; fie verfriechen fich in eine Ede und leiften feinen oder nur geringen Widerstand beim Ginfangen. Im weiteren Berlaufe ber Krankheit sträubt sich bas Gefieder, und beim Ginatmen ift ein rochelndes Geräusch ju horen. Werden die Tiere aufgescheucht, dann können sie eine Zeit lang munter umhergeben und einen gefunden Gindrud erweden. Bei weis terem Fortichreiten der Krankheit nehmen Ramm und Rehllappen eine blaurote Farbe an. Zum Schluß bleiben die Tiere mit halbgeschlossenen Augen auf einer Stelle sigen, geben zuwei= len schluchzende Tone von sich und gehen dann unter Lähmungserscheinungen zu Grunde. Der Tod erfolgt gewöhnlich 2—4, seletener 6—9 Tage nach der Ansteckung. Der Ansteckungsstoff, der die hühnerpest verursacht, ist noch nicht bekannt. Die Ansteckung selbst aber erfolgt in der gleichen Weise wie bei der Geflügel=

Geflügelpest und Geflügelcholera sind wegen der großen Berheerungen, die diese Seuchen unter dem Gestügel anrichten, anzeigepstlichtig. Wenn ein Tier in einem Bestande offenstchtlich an einer der beiden Seuchen erkrankt ist, oder wenn mehrere Tiere eines Bestandes verdächtig erscheinen, von den genannten Seuchen angesteckt worden zu sein, dann muß sosort der Polizeis behörde Anzeige erstattet und müssen die Tiere streng abgesondert werden. Gestügel, das bereits verendet ist, muß bis zur amtstierärzklichen Untersuchung ausbewahrt werden. Aus Beständen, in denen Gestügelchosera oder Gestügelvest ausgetreten ist, dürsen Tiere vor der amtstierärztlichen Untersuchung nicht abgegeben werden. Zur Befämpfung der Seuche werden von der Polizeibehörde weiterhin angeordnet: Gehöftsperren, Maßregeln über die Beseitigung der seuchenkranken und verendeten Tiere, sowie Desinsektionsmaßnahmen nach dem Erlöschen der Seuche.

Besser als eine Bekämpfung ist schon ein Vorbeugen. Darum empfiehlt auch die Seuchengesetzgebung eine Reihe von Ber-

hütungsmaßnahmen:

1. Möglichste Vermeidung des Zukaufes von fremdem Gestlügel aus Beständen, deren Gesundheitszustand nicht bestannt ist.

2. Unschädliche Beseitigung der Abgänge bei Berwendung von fremdem Schlachtgeflügel im haushalte.

3. Fernhalten des Geflügels von Straßen, Beiden, Bächen, Tümpeln usw., die von fremdem Geflügel benutzt werden.

4. Fernhaltung der Geflügelhändler von den Gehöften.

Sm.

#### Bei der Unfrautbefämpfung

merke man sich, daß es viel leichter ist, einen Garten rein zu halten, als rein zu machen. Das Unkraut muß aber verznichtet werden, da es den bestangelegten Garten verschandelt. Aber das Untraut nimmt auch den Rulturpflanzen Nahrung, Raum und Luft weg, wodurch dem Gartenfreund großer Schaden zugefügt wird. Damit ist aber der Nachteil, den das Unkraut bringt, noch nicht erschöpft. So ist z. B. die Wolfsmilch der Träger oder die Zwischenpflanze des Erbsenrostes. Er kann nur durch Bermittlung dieser Pflanze Schaden anrichten. Wer Erfolg mit der Befämpfung haben will, muß früh beginnen, denn manche haben so kräf= tige und tiefgehende Burgeln, daß sie sich bei fortgeschrit= tenem Wachstum nur abreißen, aber nicht ausziehen laffen. Der Wurzelstumpf wächst frisch aus, so daß man noch einmal die Mühe des Aushebens hat. Andere Unfräuter erzeugen in furzer Zeit viel Samen, die sich schnell verbreiten, keimen und die Arbeit vervielsachen. Das Ankraut muß darum entsernt werden, wenn es handlich geworden ist, d. h. wenn man es mit zwei Fingern erfassen kann. Bei dieser Größe geht die Arbeit leicht und schnell vonstatten. Nach der Hauptsäte muß später noch eine Nachschau stattsinden, da viele kleine Kräuter, die inzwischen herangewachsen sind, uns entgingen. Die Heden dürsen bei der Reinigung nicht übersehen werden, denn sonst entwickelt das Unkraut in den Seden Blüten und Samen und der Garten wird von neuem verunreinigt. Die Seckenreinigung führt man dann aus, wenn durch ungunstige Witterung die eigentlichen Gartenarbeiten nicht ausgeführt werden können. Wenn eine Un= frautpflanze Samen entwickelt hat, dann darf man ste nicht auf den Komposthaufen werfen, sondern muß sie verbrennen.

#### Das Einweden der Gemüse.

Das Einweden der Gemüse ist oft eine heikle Sache, die Gläser wollen oft trotz zweimaligen Einkochens nicht schließen. Ich habe mir nun eine neue Art ausgeprobt, die ich sehr empsehlen kann. Ich mache alle Gemüse, mit Ausnahme von Spargel, Erbsen und Blumenkohl genau so ein, wie wir sie nach der neuen Nahrungsmittellehre zubereiten sollen. Das ganz srisch geerntete Gemüse wird gewaschen, zugeput und in heißem Fett angedünstet, ohne vorher abgekocht zu werden, und ohne daß Flüssigkeit untergegossen wird. Ist das Gemüse tüchtig zusammengefallen, wird es sest in Büchsen dzw. Gläser gedrückt und eingeweckt. Die Kochdauer richtet sich nach der Größe der Gläser. Für Zweiliterzläser rechne ich 1½—2 Stunden. Auf diese Weise bleiben dem Gemüse alle wichtigen Bestandteile erhalten und werden nicht mit dem Abkochwasser sollsa auf und das Gemüse schwacht, geht mir nie mehr ein Glas auf und das Gemüse ichmeckt tadellos. Beim Gebrauch wird das Gemüse entweder nur geschmelzt, oder mit Brühe aufgesüllt und mit einer Mehlschwise sämig gemacht, se nach Geschmack. Tomaten, denen durch das Kochen die Bitamine meist verlorengehen, schneide ich in Stücke und dünste sie gerührt, in Flaschen gesüllt, diese verkortt und zugedunden und 20 Minuten sterilissert. Schöne, glatte, reife, ader selte Tomaten werden in Scheiden geschnitten, diese seine seiten schen zusakt von Flüssigkeit bei nur 70 Grad sterilissert, beim Gebrauch mit Esse und Del, Pfesser, Salz und mit viel seingeschnittenen Zwiedelt angemengt, ergibt es einen köstlichen Salat, der dem aus frischen Tomaten kaum nachsteht.

#### Fragefaften und Meinungsaustausch

Frage: Kann man durch Formalinanstrich Fliegen von den Ställen fernhalten?

Antwort: Formalin eignet sich nicht als Anstrichmittel, ba es hier sehr schnell verdunstet, sondern nur als Ködermittel in Schalen mit Zuderwasser. Um die Tiere vor den Fliegen zu schien, kann man auch noch solgendes, einsaches Mittel, das man sich selbst herstellen kann, verwenden: Man koche einen Einer Wasser 2 Stunden mit einer Beilage von einem Büschel Knoblauch und eine Handvoll Kochsalz. Diese Lösung läßt man vier Stunden fühlen, damit sie sämig wird wie Del. Nun bestreiche man damit die Beine der Tiere bis zur Brusthöhe. Am nächsten Tage wird dieses Mittel seine Wirkung zeigen, der Knoblauchsaft betäubt die Fliegen und schieft besäucht die Fliegen und schückt die Haustiere auf diese Weise vor der oft sehr lästigen Quälerei durch die Insetten, die vom Körper der Haustiere in demselben Augenblick abfallen, wo sie den Knoblauchgeruch verspürt haben. Jeweils nach 8 Tagen muß der "Anstrich" erneuert werden.

Frage: Womit fann man ben leeren Getreibespeicher an- ftreichen?

Untwort: Als wirksames Anstrichmittel gegen Kornkäfer hat sich Anilinöl, das mit 10 Teilen Wasser oder Kalkmilch gestreckt wird, erwiesen, muß aber mit großer Borsicht angewandt werden. Ebenso eignen sich zum Aussprizen oder Auswaschen von leeren Speicherräumen Grodyl, Flit, Shelton, Fliss und Antisekt. Jur Bekämpfung des Kornkäfers im Getreide selbst hat sich Magnesium oxyd als brauchbar erwiesen. Das befallene Getreide wird damit im Berhältnis von 3 Gramm auf 100 Gramm vermischt. Der Käfer stirbt meistens nach 8—10 Tagen. Magnesium oxyd ist jedoch nur bei trodenem, warmen Wetter wirksam.

#### Sachliteratur

Der Verlag von Breittopf und Härtel-Leipzig hat zum Preise von 7,50 Rm. in Ganzleinen und zum Preise von 6 Rm. fartoniert unter dem Titel "Der Weg voran" eine Bildschau deutscher Höchsteistungen herausgebracht. Dieses Unternehmen des befannten Berlages tann man nur dankbar begrüßen. Das ausgezeichnete Werk macht uns in Bild und Wort mit den wichtigsten Nachtriegsleistungen auf allen Gebieten der deutschen Wissenschaft und Technik bekannt und sollte recht weite Verbreitung auch ganz besonders bei den Auslandsdeutschen sinden.

Gefundheit aus Obitgarten und Weinbergen burch garungs= loje Früchteverwertung. Für Saushalt, Anstalten und Rleinbetrieb. Bon J. Baumann, Leiter ber Lehr= und Versuchsanstalt für garungslose Früchteverwertung, Ober-Erlenbach und C. Schliegmann, haupt-amil. Sachverftanbiger bes Burtt. Landesausschusses für gärungslose Früchterverwertung. 3. erweiterte Aufl. Mit 44 Abbild. Preis Rm. 1,10. Berlag Eugen Ulmer, Stuttgart. - "Gilfmosten" ift heute als eine der besten Obstverwertungsarten anerkannt; vielfach fehlt aber die richtige Ansleitung dazu. Dieses Buch bringt die Quintessen aus Theorie und Pragis der Sugmofterei. Erftere wird auf Grund der neueften Forschungen gemeinverständlich dargeftellt; die prattischen Anleitungen sind unmittelbar aus einer großen Praxis und jahrzehntelangen Ersahrungen geschöpft. Richts Unerprobtes wird aufgezählt; bagegen find die wirflich bewährten Berfahren ausführlich in Wort und Bilb bargestellt. Jeder handgriff wird genau erläutert, und auf alle möglichen Fehlerquellen wird ein= dringlich hingewiesen. Kurd, es ist eine Freude, nach diesem neus zeitlichen und sehr billigen Buche zu arbeiten!

### Martt- und Börsenberichte

#### Wollmarkt in Posen am 22. Juni 1932.

Jum Berkauf wurden 32 Partien mit rund 27.781 Kilogr. Wolle ausgestellt und davon wiederum aus der Wojewobschaft Posen 10 Partien mit 6266 Kilogr., Wojewodschaft Pommerellen 7 Partien mit 3501 Kilogr., Wojewodschaft Warschau 5 Partien mit 6636 Kilogr., Wojewodschaft Lodz 3 Partien mit 1972 Kilogr., Wojewodschaft Kielce 4 Partien mit 5661 Kilogr., Wojewodschaft Lublin 1 Partie mit 1372 Kilogr., Wojewodschaft Wolhynien 1 Partie mit 400 Kilogr., Wojewodschaft Bialystof 1 Partie mit 1997 Kilogr.

Am Jahrmarktstage wurden 13 Partien mit 7149 Kilogr. zum Preise von 15 896 Zloty verkauft. Die Preise für die ausgeführten Transaktionen schwankten zwischen 1.80—2.35 Zloty je Kilogr. Nachfrage und Interesse bestand vor allem für Wollen von dickeren Sortimenten unter A, die sich zur Herstellung von Monturen eignen, außerdem Wollen, die ein hohes Kendiment haben und gut gepflegt waren. Es wurden daher auch alle dickeren Wollen verkauft.

#### Geldmartt.

Rurje an ber Bofener Borfe vom 26. Juli 1932.

| Bank Bolffi-Attien.       |          | 18% Dollarrentor der Pof.            |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|
| (100 zl) (25.7.)          |          | Losch, per Doll 54.— zl              |
| 4% Bof. Landschaftl. Ron- |          | 5% Dollarprämienant. Ger.II          |
| vertier.=Pfbbr. (abgeft.) | 25.— zł  | (Std.3u 5 \$) (25. 7.) 46.50 — 46 zł |
| 6% Roggenrentenbr. der    |          | 5% faatl. Ronv.=Unl 35.50 zł         |
| Pos. Lbsch. p. dz         | 11.25 zł | 8% Amortifations=                    |
|                           |          | Dollarpfandbrf 52.— zł               |

Rurfe an ber Barichauer Borfe vom 26. Juli 1932.

| 10 % Gifenb.= Unl. (25. 7.) . 101.— | 1 Bfb. Sterling = zł 31.70-31.68 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5% staatl. Nonv Unl 36.—            | 100 ichw. Franken = zl 173.86    |
|                                     | 100 holl. Glb. = zl 359.50       |
| 1 Dollar = zł 8.923                 | 100 tsch. Ar. = zt 26.41         |

#### Distoutfat der Bant Politi 71/2 %.

| Rurje an der Dangiger!               | Börfe vom 26. Juli 1932. |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 Dollar = Danz. Guld 5.13           | 100 Rloty = Danziger     |
| 1 Pfb. Stlg.—Danz. Glb.(15.7.) 18.25 | Gulben 57.545            |

#### Kurje an ber Berliner Borie nom 26. Aufi 1932.

| 100 holl. Gld. — bisch. | 400.00 | Anleiheablösungsschuld nebst |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Mart                    | 169.85 | Austofunger. für 100 RM.     |
| 100 schw. Franken =     |        | 1-90 000 = btfd. Mt. 220     |
| disch. Mark             | 81.96  | Anleiheablöfungsichuld ohne  |
| 1 engl. Pfund = bifch.  |        | Austofunger. für 100 RM.     |
| Mart                    | 14.975 | = beutsche Mart 5.55         |
| 100 Bloth = bisch. Mit. | 47.20  | Dresduer Bant 18.50          |
| 1 Dollar = bisch. Mark  | 4 213  | Diff At 4 Distantages 75     |

#### Amtlide Durchichnittsturfe an ber 28 aricauer Borie.

| Für Dollar                    | Für Schweizer Franken                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (21. 7.) 8.923 (25. 7.) 8.923 | (20. 7.) 173.85 (23. 7.)<br>(21. 7.) 173.85 (25. 7.) 173.85<br>(22. 7.) 173.85 (26. 7.) |  |  |  |  |

Blotymäßig erredneter Dollarfurs an der Dangiger Börje. 20. 7. — 22. 7. 8.92, 23. 7. —.—, 26. 7. u. 26. 7. 8.92.

### Geschäftliche Mitteilungen der Landw. Zentralgenoffenschaft

Poznań, Wjazdowa 3, vom 27. Juli 1932.

Getreide. Die Getreideernte ift in unserer Wojewodichaft in vollem Gange. Die Erntearbeiten sind bisher durch Regen nicht wesentlich behindert worden, so daß auch schon eine ganze Reihe Waggons von Roggen an ben Martt gefommen find, nachdem das Geschäft in Wintergerste in der Sauptsache als erledigt angesehen werden fann. Die Breife für lettere waren annehmbar. Dagegen laffen biejenigen für Brotgetreibe, besonders für neuen Roggen, sehr ju munichen übrig. Die Preisentwicklung erfolgt durch freien Marktverkehr und läßt fich wohl sagen, daß wir ben Stand erreicht haben, wonach ein Export von Roggen in das Ausland, allerdings unter Zuhilfenahme von 6 Bloty Ausfuhrprämie, möglich ift. Bei diefen unzulänglichen Preisen ist die Frage am Plate, wann der Staat mit seinen Interventionsfäufen gur Stützung ber Getreibepreise einseten wird. Es wird daran die Hoffnung gefnüpft, daß, wie im vorigen Jahre, badurch eine Befferung ber Preisverhältniffe auf dem Inlandsmarkt erreicht werden könnte. Das Angebot in Roggen ift noch nicht dringlich, während neue Sommergerste vereinzelt und Weizen noch gar nicht im Markte sind. Doch ist in wenigen Tagen für ben Fall, daß es feinen anhaltenden Regen gibt. bamit zu rechnen. — Was die Ernte als solche anbelangt, so find die erften an den Markt gefommenen Qualitäten als icon gu bezeichnen, allgemein fann man aber noch feine Schluffe auf

ben Qualitätsausfall ziehen, weil, wie vorher erwähnt, der Hauptteil der Ernte erst noch eingebracht werden soll und das Erntewetter dabei ausschlaggebend ist. Der Menge nach wird es sich ja um feine Refordernte handeln, aber man nimmt doch an, soweit Ansichten aus der Landwirtschaft zu hören sind, daß die Ernte befriedigt. Die Aussichten des Weltmarktes liegen, soweit man dies auf absehdare Zeit übersehen kann, bezüglich der Preise trostlos. Es ist also auch da nicht viel zu hoffen, weshalb um so mehr auf Silse von seiten der Regierung gesehen werden muß, wenn die Landwirtschaft durch die schlechten Preise nicht weiter verelenden soll.

Sülsenfrückte. Das Geschäft in Viktoriaerbsen alter Ernte ist in der letten Zeit ganz vernachlässigt. Mit den Angeboten der neuen Ernte rechnet man gegen den 10. August. Es besteht die Aussicht, daß sich ein flottes Geschäft entwickeln wird, da die Läger aufgebraucht sind und der Großhandel sich mit dem Einsdecken neuer Vorräte befassen wird. Wie der Ernteertrag sein wird, läßt sich heute noch nicht genau sagen, höchstwahrscheinlich wird man ausgesprochen schöne Qualitäten wohl nicht sinden, da allzugroße Feuchtigkeit und Hagel die Körnerbildung beeinsslußt haben. Die Nachsrage nach Zwischensaaten ist weiterhin sehr rege, kann sedoch nicht ganz befriedigt werden, da einzelne Arten wie Gelbs und Blaulupinen, bereits start geräumt sind.

Deljaaten. Die Rapszufuhren haben bereits begonnen und es hat sich herausgestellt, daß der durch den Rapskäfer und das jeuchte Wetter angerichtete Schaden doch größer ist als man erwartet hatte. Auch sind die Qualitäten sehr verschieden, da stellenweise der Raps zweimal Blüten ansetzte und daher die Reise unregelmäßig ersolgte. Da zurzeit Delmühlen ihre Läger auffüllen, haben die Preise eine Ausbesserung ersahren.

Kleesaaten. Die diesjährige Weißkleernte ist quantitativ sehr gut ausgesallen und ist daher das Angebot sehr stark. Es besteht jedoch Schwierigkeit, den auf den Markt kommenden Weißklee unterzubringen, da zurzeit nach Uebersee nichts zu verstausen ist und das Insand, infolge der unübersichtlichen Lage, nichts ausnimmt. Es besteht die Besürchtung, daß die Preise weiterhin nachgeben müssen. Das Geschäft in Inkarnatkse ist weiterhin schleppend, da die von den Produzenten gesorderten Preise nicht bewilligt werden können.

Wir notieren am 27. Juli 1932 per 100 Kilogramm je nach Qualität und Lage der Station: Für Roggen 15—16, Hafer 18—19, Braugerste 18—19, Raps 25—27, Senf 30—34, Mohn 50—70, Seradella 20—24, Weißtlee 160—180.

Majdinen. Wir schrieben in einem unserer sesten Berichte an dieser Stelle wegen Nehrenheler und möchten dazu heute ergänzend bemerken, daß die Aehrenheber "Krupp" und die nach demselben Prinzip konstruierten Aehrenheber sich in diesem Jahr auch dei Getreidemähern (Ablegern) in mehreren Fällen gut dewährt haben. Der Aehrenheber "Krupp" wird am besten an der inneren Seite des Messers an einem der ersten drei Finger besestigt, da an dieser Stelle bei Lagergetreide ersahrungsgemäß die meisten Aehren abgeschnitten werden. Von den anderen Aehrenhebern ähnlichen Systems, die aber kürzer und niedriger konstruiert sind, sind mit Ersolg zwei dis drei auf die ganze Messerbeite verteilt benutzt worden.

Bei Garbenbindern hatten sich diese Aehrenheber schon immer bewährt. Diese Maschinen werden in den letzten Jahren bereits seitens der Fabrik mit Aehrenhebern ausgerüstet gezliefert. In diesem Jahr, mit dem vielen Lagergetreide, empschzlen wir, mit diesen Aehrenhebern auch bei Ablegemaschinen einen Bersuch zu machen.

Die Stimmen, die über günstige Ersahrungen mit Rohsspiritus für Antrieb von Motorpstügen und stationären Mostoren berichten, mehren sich in letter Zeit. Es wird uns auch berichtet, daß die Firma Lanz, nachdem sie während eines ganzen Jahres Versuche mit der Verwendung von Rohspiritus für ihren "Großbulldog" bzw. "Kühlerbulldog" angestellt hat, jett die Verwendung von Rohspiritus in Polen infolge der günstigen Preissbeziehung gegenüber Rohöl empsiehlt und bereits eine Vorrichtung fonstruiert hat, die angeblich eine wirtschaftliche und bestriebstechnisch einwandsreie Verwendung von Rohspiritus bei ihren Traktoren gewährleistet.

Rach den uns vorliegenden Berichten scheint es angebracht, bei Bergasermotoren besonders bei solchen, die für den Betrieb

mit Petroleum eingerichtet waren, sobald wie möglich einen Bersuch mit Rohspiritus zu machen, damit die Besitzer von entsprechenden Motoren in der Lage sind, wenn diese Bersuche zustriedenziellende Resultate ergeben haben, ein entsprechendes Mehrzquantum an Spiritus schon in dieser Kampagne zu brennen. Mit jeder gewünschten weiteren Auskunft in dieser Frage stehen wir gern zu Diensten und sind auch bereit unsere Spezialmonteure zur Einstellung der Motore bzw. zum Anlernen der Pflugführer zur Verfügung zu stellen, soweit dieselben verfügbar sind. Der Mehrverbrauch an Brennstoff beträgt beim Rohsviritus ungefähr 10% gegen Benzin; ein Leistungsabfall soll dabei aber nicht eintreten.

Wir machen aber darauf aufmerkjam, daß bei Verwendung von Rohspiritus auch der Schmierung besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden muß, und nur das für den betreffenden Motor am besten geeignete Motorenöl verwandt werden darf. Wir beziehen Original amerikanische Motoren- und Autöble direkt in vollen Waggonladungen und sind daher in der Lage, hochwertige Motorenöle für alle in Frage kommenden Motore zu wirklich günstigen Preisen liefern zu können. Wir bitten, Offersten von uns einzusordern.

#### Sutterwert-Tabelle

#### (Großhandelspreise abgerundet, ohne Gewähr).

\*) Für dieselben Ruchen feingemahlen erhöht fich der Preis entsprechend

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Geha            | lt an                                                                                                                                              | Freis je kg                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preis<br>per<br>100 kg      | verd.<br>Eiweiß | Gefamt-<br>Stärfe-<br>wert                                                                                                                         | Berd. Ei-<br>weiß<br>ohne Be:<br>rüdsichti-<br>gung der<br>Stärle-<br>werte                                                                                          | Gefants<br>Stärkes<br>wert<br>ohne<br>Berüds<br>sichtig,<br>von<br>Eiweiß                                                                                             | Berd. Eis<br>weiß unt.<br>Berrechs<br>nung des<br>Gesamts<br>Stärkes<br>wertes                                                                       |  |
| Rartossella.  Roggensleie Weizensleie Weizensleie Werstensleie Reissuttermehl 24/28% Mais Hafer Gerste. Roggen Lupinen, blau Lupinen, blau Lupinen, gelb Acerdohnen Erbsen (Hutter) Serabella Leinsuchen*) 38/42% Rapssuchen*) 36/40% Connenblumen-Ruchen*) 50% Erdnußtuchen*) 55% Baumwollsaatmehl 50% Rosostuchen*) 27/32% Lalmsernsuchen*) 21/18% | 20,—<br>33,—<br>30,—<br>28, |                 | 20<br>46,9<br>48,1<br>66,—<br>68,—<br>59,7<br>71,3<br>71,—<br>67,3<br>66,6<br>68,6<br>48,9<br>71,8<br>61,1<br>72,—<br>77,5<br>72,3<br>76,2<br>73,3 | 1,20<br>1,08<br>1,22<br>2,83<br>3,78<br>2,56<br>2,86<br>1,91<br>0,64<br>0,55<br>1,03<br>1,12<br>1,74<br>0,94<br>0,73<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>1,72<br>1,91<br>0,72 | 0,135<br>0,27<br>0,24<br>0,21<br>0,25<br>0,21<br>0,24<br>0,22<br>0,21<br>0,25<br>0,20<br>0,27<br>0,49<br>0,27<br>0,28<br>0,41<br>0,41<br>0,41<br>0,37<br>0,36<br>0,41 | 0,65<br>0,58<br>0,53<br>1,42<br>2,27<br>1,55<br>1,36<br>0,84<br>0,39<br>0,69<br>0,69<br>1,36<br>0,70<br>0,47<br>0,65<br>0,63<br>1,21<br>1,31<br>0,62 |  |

Landwirtschaftliche Zentralgenoffenschaft

Poznań, den 27. Juli 1932.

Spółdz. z ogr. odp.

#### Marktbericht der Molferei-Jentrale vom 27. Juli 1932.

Die in unserem vorigen Marktberichte gemeldete feste Lage hat leider nur sehr kurze Zeit angehalten. Da wir leider noch immer keinen genügenden Zollschut haben, war es Ende voriger Woche möglich, fremde Butter (Randstaaten-Butter) nach Polen zu importieren, wodurch der Markt empfindlich gestört wurde. Die Preise sielen daher sehr stark. Außerdem aber hatten viele händler auf ein noch stärkeres Steigen der Preise spekuliert und Butter eingelagert, die jetzt zu jedem Preise angeboten wird. Die Folge ist ein vollständiges Stocken des Absatzs, wie es in dieser Zeit vollkommen unerwartet und ungewöhnlich ist.

Die ausländischen Märkte zeigen ebenfalls etwas flauere Tendenz, nur Berlin erhöhte seine Notierung um 2,— Um. auf 108,—, doch dürfte dies ohne Bedeutung sein. Ein Export kommt jedenfalls z. z. noch nach keinem Lande in Frage.

Es wurden in letter Woche folgende Pretse gezahlt:

Posen: Kleinverkauf 1,60—1,80, engros 1,30 gt. Die übrigen inländischen Märkte: 1,30—1,35 gl pro Pfund.

Tenbeng: flau.

#### Amiliche Notierungen der Posener Getreideborse vom 27. Juli 1932.

Bitt 100 kg in zi fr. Station Bognan.

| Blaulupinen 12.00—13.00<br>Gelblupinen 16.00—17.00 |
|----------------------------------------------------|
| Vroggen= und Weizen=                               |
| ftrob lofe 2.75 - 3.00                             |
| Roggen= und Weizen=                                |
| itrob. genreet 825—850                             |
| Safer-u. Gerftenftrohlof. 2.75 -8.00               |
| Safer-u. Gerstenstrohgep. 3.25-3.50                |
| Beu, frisch, gew., lofe . 5.00-5.25                |
| Beu, frisches, gepreßt . 6.50-6.00                 |
| Nepeheu, frisch, lose . 5.25—8.00                  |
| Negehen, frisch, gepreßt 6.25—6.76                 |
|                                                    |

Gesamtienbenz: ruhig. — Transaktionen zu anderen Bedingungen: Roggen 270 t, Weizen  $67^1/_2$  t, Roggenmehl  $84^1/_2$  t, Roggenkleie 15 t, Weizenkleie 15 t, Raps 10 t.

#### Posener Wochenmarktbericht vom 27. Juli 1932.

Der hentige Markttag auf dem Sapiehaplah zeigte das gewohnte Bild, brachte ein überaus großes Warenangebot und war von Käuferinnen gut besucht. Die Preise auf dem Gemüsemarkt waren folgende: Tomaten das Kfund 65—80, Schnittbohnen 10 dis 20, Wachsbohnen 20—25, Saudohnen 20—25, Schoien 20, Kfifferlinge 35, Spinat 20—25, Sartoffeln 3 Kfund 10 Großen, ein Kopf Blumenkohl 15—30, Weißkohl 10—15, Wirsingkohl 10 dis 20, Salat 5, ein Bund Mohrriben 5, Kohlradi 10, Kadieschen 15—20, rote Küben 10, eine Schlangengurke 10, eine Mandel Gurken zum Einlegen 30—35, Zitronen das Stück 15—18, drei Stück 50. Besonders reichlich war das Angebot an Sauerlirschen, die für 20—25 Gr. das Ksund verkaust wurden, Süßtirschen 30, Aepfel 20—30, Virnen 30, Eßbirnen 80, Blaubeeren 50, Walderdbeeren 70, Khabarber 10—15, Himbeeren 40, Johannisbeeren 25—30, Stachelbeeren 25—30; die ersten Preißelbeeren fosteten 1—1.20. — Die Preise sür Molkereierzeugnisse betrugen: Tafelbutter 1,70—1,80, Landbutter 1,50—1,60, Weißtäse 50—60, Wilchdbas Liter 22, Sahne 1,60, Eier die Mandel 1,20. — Den Geflügelhändlern zahlte man für junge Himer 1—1,50 das Stück, Suppenhühner 1,50—2,50, Enten 2,50—3,50, Gänse 4—5, Tauben das Kaar 1,40—1,50. — Der Fleischmarkt zeigte genügende Ausswahl zu nachstehenden Preizen: Schweinesseisch 70—90, Rindsselber 1,60, Schweineleber 1,20, Schwalz 1,80, roher Speed 0,90 his 1,00, Käucherspeed 1,20. — Auf dem Fischwarkt zahlte man für Hechie 1,30—1,50, Schleie 1,20, Weißfische 50—70, Nale 1,80 bis 2,00 das Ksund, für Krebse 1—2 Joty die Mandel.

### Schlacht: und Viehhof Poznań

vom 26. Juli 1932.

Auftrieb: Rinder 465, Schweine 2180, Kalber 547, Schafe 167, zusammen 3949.

(Notierungen für 100 Kilogr. Lebendgewicht loco Schlachthof Bolen mit Handelsunfosten.) Minder: Och sen: vollsteischige, ausgemästete, nicht angespannt 62—70, süngere Mastochsen bis zu 3 Jahren 56—60, ältere 44—52, mähig genährte 88—42. — Bullen: vollsteischige, ausgemästete 60—64, Mastoullen 54—58, gut genährte, ältere 42—48, mähig genährte 36—40. — Kühe: vollsteischige, ausgemästete 66—74, Mastrike 58—64, gut genährte 84—42, mähig genährte 26—34. — Kürsen: vollsteischige, ausgemästete 64—74, Mastriken 58—62, gut genährte 46—54, mähig genährte 40—44. — Jung vieh: gut genährtes 40—44, mähig genährtes 34—38. — Kälber: beste ausgemästete Kälber 70—80, Mastsälber 58—68, gut genährte 48—56, mähig genährte 40—48.

Schafe: vollfleischige, ausgemästete Lämmer und jungere Sammel 62-70, gut genährte 40.

Majtschweine: vollfleischige, von 120—150 Kilogr. Lebendsgewicht 104—108, vollfleischige, von 100—120 Kilogr. Lebendsgewicht 100—102, vollfleischige, von 80—100 Kilogr. Lebendsgewicht 92—98, fleischige Schweine von mehr als 80 Kilogr. 80—86, Sauen und späte Kastrate 86—96, Bacon-Schweine 84—88.

Marttverlauf: ruhig.

# Vereinsmitglieder, erhöht Euer Einkommen

durch besseres Ausnützen der Obsternte. Nur Obst in Originaleinheitskisten gepackt erzielt die höchsten Preise und den besten Absatz. Originaleinheitskisten liefert billigst (498

FRITZ FRÖHLICH, Kamiennik,

poczta Kwiejce, powiat Czarnków.

Zurückgekehrt Frauenarzt

# Dr. Kantorowicz

ul. Sew. Mielżyńskiego 1. (503

# Kälber-

durchfallpulver

auch für Fohlen bewährt u. sicher wirkend 10 Stück 2.00 zł

Bezugsquelle: (446

Apteka na Sołaczu Poznań, Mazowiecka 12.

### Alle Anzeigen

Familienanzeigen Stellenangebote

Un- und Berfäuse

Candwirtschaftliche Zentralwochenblatt.

# Landesgenossenschaftsbank

Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością **Poznań.** 

(früher: Genossenschaftsbank Poznań)

Poznań, ulica Wjazdowa 3 FERNSPRÉCHER: 4291 Postscheck-Nr. Poznań 200192

Bydgoszcz, ul. Gdańska 16 FERNSPRECHER: 373,374 Postscheck-Nr. Poznań 200182

Drahtanschrift: Raiffeisen.

Eigenes Vermögen rund 6.300.000.— zl. Hattsumme rund 10.700.000.— zl.

Annahme von Spareinlagen gegen höchstmögliche Verzinsung. Annahme und Verwaltung von Wertpapieren.

Erledigung aller sonstigen Bankgeschäfte.

(493

Gemäß Artstel 59, Absah 2 des Genossenschaftsgesehes vom 29. Oktober 1920 werden Bilanzen und Mitgliederbewegung nachbenannter Genossenschaften hiermit veröffentlicht.

| तिस्त यस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>公</b>                                             | 35kg                                                   | රුදුව                                | 海の第                                                   | 268                                             | D. B.           | न्त्र स्था                                             | 空草型                                                                                                | 発む場                                                 | South Course weeks               | 1                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dominopo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Male Sotolnik<br>Szczepantowo<br>Zablówko            | Lubomo<br>Rojemo .<br>Piotromo                         | Zabno Koloi<br>Bacztowo<br>Gowarzewo | Morasto .<br>Zalizewo.<br>Kliąż                       | Bronifzewice<br>Dymaczewo S<br>Krzefiny         | Parzew<br>Dobranadzieja<br>Oftrzefzów               | Ludonih<br>Pawlów<br>"Eredit"                          | Niedzichowo<br>Strzyżewo p.                                                                        | Radłowo .<br>Strzyżewo<br>Wjzedzień .               |                                  | Rame<br>dex                                        |
| nia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cofolniki<br>ankopo<br>ofo                           | 6                                                      | Kolonja.                             |                                                       | emice<br>emo                                    | idziej                                              |                                                        | ממוסני                                                                                             |                                                     | Degli                            | und<br>Spe<br>Che<br>und                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iti                                                  |                                                        | ıja .                                |                                                       | Stare.                                          | £                                                   |                                                        | 3ba.                                                                                               | Bacit.                                              | 31.Dezbr.1931<br>wife<br>hov     | Sit Sit                                            |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>∷</b> ::                                          |                                                        | · · · ·                              |                                                       | H                                               | μ.                                                  | РН                                                     | ಲು                                                                                                 | 45                                                  | ш                                | An Sel                                             |
| 226 41<br>025 51<br>835 30<br>645 47<br>40 25<br>414 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 856 9<br>75 9<br>676 9                               | 400 6<br>903 8<br>336 8                                | 461 5<br>207 5<br>987 6              | 725<br>625<br>120                                     | 220 ± 41 5                                      | 195 (<br>998 5<br>612 2                             | 729 70<br>714 85                                       | 388<br>779<br>784                                                                                  | 308 7<br>871 7<br>26 5                              | 749 S<br>011 7<br>34 7           | Raffen-<br>bestand                                 |
| 16 30 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 5<br>33<br>11                                     | 67<br>39<br>86 17                                      | 558                                  | 78 13<br>93<br>79 8                                   | 57 - 62 6                                       | 02<br>39<br>20 21                                   | 17                                                     | 12<br>23<br>12<br>32<br>10                                                                         | 78 2<br>71 34<br>53                                 | 388 -<br>729 -                   |                                                    |
| 130<br>130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264<br>472                                           | 692                                                    | 428                                  | 319                                                   | 217 40                                          | 213                                                 | 591                                                    | 850 68<br>492 70                                                                                   | 279<br>463 70<br>631                                | 1092                             | Baut-<br>gut-<br>haben                             |
| 1111<br>169<br>25<br>5<br>46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175                                                  | 134                                                    | 58<br>74<br>431                      | 128                                                   | 208                                             | 34                                                  | 7711                                                   | 52<br>46<br>28                                                                                     | 47<br>45<br>159                                     | 120                              |                                                    |
| 309<br>879<br>147<br>335<br>039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286<br>976<br>491                                    | 107 8<br>328<br>901                                    | 58 337 1<br>74 946 1<br>431 208 7    | 844<br>107<br>996                                     | 208 327 52<br>7333 81<br>2 480 75               | 34 724<br>44 965<br>89 591                          | 9 844<br>21 248<br>7 740 643                           | 018<br>555<br>579                                                                                  | 560<br>309<br>016                                   | 290<br>333<br>620                | Fordes<br>rungen<br>an<br>Mit-<br>glieder          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95<br>07<br>78<br>1                                  | 658                                                    | 16<br>12<br>73 1                     | 07<br>13<br>32                                        | 4                                               | 720<br>780<br>780                                   | 93<br>61                                               | 82 31<br>30 2<br>29                                                                                | 3973                                                | 965                              | N T                                                |
| 750<br>401<br>66<br>170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>220                                           | 105-                                                   | 281<br>122<br>-                      | 400                                                   | 120-                                            | 360 -                                               | <u> </u>                                               | 197 40<br>901 —<br>75 —                                                                            | 781<br>418<br>68                                    | 125<br>410<br>130                | Silien Silien                                      |
| 24 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000                                                 | <u> </u>                                               | 19                                   | 113                                                   | 264                                             | 117                                                 | 121                                                    | HHOO                                                                                               | 10                                                  | 311                              | <u>'</u>                                           |
| 602 33<br>911 69<br>446 97<br>446 97<br>595 01<br>516 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770 55<br>259 57<br>321 05                           | 587 84<br>510 01<br>290 01                             | 154 04<br>485 01<br>822 11           | 186<br>496<br>361                                     | 659<br>088<br>485                               | 741<br>333<br>591                                   | 686<br>916<br>567                                      | 776<br>884<br>431                                                                                  | 746<br>346<br>442                                   | 140<br>902<br>910                | Con-<br>ftige<br>Nitiba                            |
| 33 166<br>39 204<br>37 70<br>31 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 26<br>57 36<br>57 199                             | 34<br>51<br>19<br>11<br>42                             | )4 86<br>)1 130<br>)1 540            | 98 64<br>97 9<br>67 21                                | 66 233<br>50 13<br>98 16                        | 26<br>12<br>26<br>12                                | 26<br>99<br>3<br>83<br>1                               | 22 92<br>67 68<br>85 41                                                                            | 97 63<br>30 92<br>96 192                            | 14 132<br>61 156<br>26 41        | <del>2</del>                                       |
| 306<br>217<br>289<br>289<br>140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218<br>436<br>181                                    | 095<br>846<br>221                                      | 661<br>731<br>018                    | 4 475 83<br>9 230 03<br>1 512 38                      | \$ 208<br>\$ 583<br>6 875                       | 53 021<br>57 297<br>120 048                         | 32 852<br>30 959<br>1 882 212                          | 2 380<br>8 970<br>1 363                                                                            | 3 675<br>2 409<br>2 117                             | 2 304<br>6 657<br>1 787          | Summe<br>der<br>Aktiba                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47<br>97<br>22 1                                     | 5588                                                   | 73<br>71<br>53                       | 00 CO CO                                              | 75875                                           | 224                                                 | 89<br>44<br>44                                         | 56<br>88<br>16                                                                                     | 8868                                                | 89<br>89<br>89                   | 7                                                  |
| 4 800<br>10 120<br>1 380<br>1 352<br>1 753<br>3 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 990<br>1 302<br>2 943                              | 540<br>1 032<br>483                                    | 4 058<br>2 411<br>33 233             | 3 700<br>1 800<br>1 300                               | 1 692<br>1 391<br>120                           | 2 602<br>5 319<br>4 678                             | 299<br>816 857                                         | 4 600<br>8 593<br>2 143                                                                            | 2 714<br>6 583<br>14 244                            | 6 719<br>3 600<br>4 168          | Ge=<br>suthaben                                    |
| 17860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   85                                               | 884                                                    | 53                                   |                                                       | 72                                              | 49                                                  | 20                                                     | 3<br>3<br>9<br>5<br>9<br>5                                                                         | 80                                                  | 45<br>96<br>58                   | 97 mg          |
| 9 226 82<br>6 948 93<br>2 030 16<br>1 220<br>1 739 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 744<br>7 550<br>6 889                              | 115<br>3 536<br>7 636                                  | 7 477<br>5 575<br>13 626             | 20 910<br>180<br>1 305                                | 23 164<br>2 165<br>6 196                        | 3 715 06<br>14 913 28<br>8 124 38                   | 4 298<br>11 786<br>249 181                             | 102 80<br>3 841 49<br>3 159 57                                                                     | 14 877<br>15 235<br>6 968                           | 8 287<br>51 647<br>18 332        | Re-<br>ferben                                      |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 71                                                   | 61                                                     | 28                                   | 29                                                    | 17                                              | 38<br>28<br>1                                       | 26                                                     |                                                                                                    | 70 25 06                                            | 97                               | de Spar<br>ven einlage                             |
| 182 933 58<br>157 740 86<br>63 761 08<br>58 598 91<br>5 814 07<br>34 212 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 281<br>14 067<br>168 330                          | 4 125<br>12 450<br>27 445                              | 40 192<br>110 389<br>359 784         | 34 823<br>1 062<br>17 504                             | 154 840<br>29<br>10 316                         | 20 830<br>32 675<br>104 207                         | 17 016<br>12 599                                       | 64 364<br>55 821<br>29 926                                                                         | 43 062<br>47 222<br>155 263                         | 109 609<br>93 806<br>18 234      | Spar- einlagen                                     |
| 8 91<br>1 05<br>97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139                                                  | 009                                                    | 63<br>74<br>84                       | # 23<br>87<br>89                                      | 0<br>9<br>9<br>6<br>4<br>4<br>4                 | 0 58<br>5 20<br>7 64                                | 28                                                     | 4:50<br>1:20<br>6:11                                                                               | 2 12 57 49                                          | 9 05<br>6 84<br>4 72             | 009 ≒ "                                            |
| 8 179<br>3 642<br>2 811<br>-<br>159<br>1 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 23                                                 | 710                                                    | 270                                  | 3.367                                                 | 174                                             | 1 58                                                | 11 92<br>288 98                                        | 8 716<br>1 677                                                                                     | 5 60<br>22 08<br>14 11                              | 9;<br>2 1(<br>1(                 | Chi- lagen in lau- fender Fender Fender Rech- nung |
| 51<br>18<br>92<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43715<br>86332<br>23654                              | 11 31<br>59 86<br>100 13                               | 1 84 20<br>701 20<br>510 27 22       | 37 72<br>37 95                                        | 749 72<br>53 23                                 | 399 13<br>40 28<br>589 04                           | 925 32<br>5 65<br>939 30                               | 76<br>49                                                                                           | 601 50<br>025 69<br>112 09                          | 948 97<br>107 43<br>109 33       | SE .                                               |
| 13 015<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 350 8 232                                         | 3 161<br>-                                             | 20 473<br>7 786<br>22 142            | 3719                                                  | 32 373<br>10 026                                | 21 867<br>1 052                                     | 1 835                                                  | 12 473<br>1 880                                                                                    | 328                                                 | 5 143<br>4 084                   | Bants Sa<br>figuid Parl                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                                                  | 608                                                    | 55                                   | 9                                                     | 45                                              | 7 35                                                | 79                                                     | 0 35                                                                                               | 8 74                                                | 1 66                             | 0.5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %          |
| · 83 06<br>181 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 955                                                | 120                                                    | 13 440<br>3 453<br>99 272            | 2 056                                                 | 18 875<br>482<br>186                            | 3 85<br>2 46<br>26                                  | 3.88                                                   | 1 47<br>111<br>1 59                                                                                | 848                                                 | 495                              | Son: Single Station                                |
| and the second s | 37                                                   | 188                                                    | 76                                   | 851                                                   | 87                                              | 856 79<br>463 98<br>261 151                         |                                                        | 477 50<br>114 40<br>597 78                                                                         | 228 63<br>415 85<br>299 081                         | 58                               | 100 mg 元                                           |
| 165 139 88<br>201 550 03<br>69 983 13<br>41 171 51<br>9 900 36<br>49 994 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 453<br>36 089<br>197 880                          | 5 282<br>20 361<br>42 665                              | 85 643<br>132 316<br>569 570         | 62 801<br>8 818<br>20 938                             | 232 69<br>14 09<br>16 87                        | 53 27<br>56 40<br>118 80                            | 33 240<br>30 410<br>1 761 981                          | 40 33 77                                                                                           | 66 483<br>91 811<br>190 887                         | 131 2<br>155 2<br>41 2           | ar godina genina                                   |
| 139 88<br>550 03<br>983 13<br>171 51<br>900 36<br>994 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75                                                   | 5 62<br>5 62                                           | 582                                  | 79                                                    | 695 91<br>095 09<br>87441                       | 270 91<br>464 23<br>860 91                          | 2522                                                   | 735 14<br>370 99<br>385 25                                                                         | 95                                                  | 20476<br>24671<br>270 97         | at gr                                              |
| +++ +++.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +++                                                  | 111                                                    | + 1                                  | +++                                                   | +   +                                           | ++                                                  | +100                                                   | +++                                                                                                | ++                                                  | +++                              | 1+                                                 |
| 166<br>667<br>306<br>443<br>170<br>146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 765<br>347<br>300                                    | 186<br>514<br>444                                      | 018<br>584<br>552                    | 674<br>411<br>573                                     | 512                                             | 249<br>833<br>187                                   | 387                                                    | 645<br>599<br>977                                                                                  | 808<br>598<br>250                                   | 1 100 21<br>1 410 68<br>516 92   | Gewinn<br>Serini                                   |
| 51<br>76<br>53<br>4<br>63<br>4<br>88<br>6<br>22<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08<br>59<br>7<br>47<br>3                             | 75 3<br>37 —                                           | 41 S<br>41 15                        | 50                                                    | 3274                                            | 59<br>58<br>22                                      | 23 5<br>95 12<br>19 99                                 | 42<br>89<br>5<br>91<br>14                                                                          | 07<br>46<br>36<br>9                                 | 21 1<br>01 88<br>01 88<br>11 12  | 9                                                  |
| 100 HOTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   02                                               | 4400                                                   | 31:22                                | 01 0                                                  | 10007                                           | нын                                                 | 33 8                                                   | HHW                                                                                                | اجبي                                                | 000                              | Angarig  Angarig  Angarig  Angarig                 |
| 40年<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日<br>40日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 Mu<br>26 340<br>92 Gr                             | 11 Co<br>19 3%<br>34 Se                                | 41 W<br>27 %<br>135 %                | 180 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38         | 12<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68    | 35<br>42<br>42<br>35<br>36<br>36<br>36              | 28 90<br>89 90<br>909 97                               | 45<br>60<br>79<br>60<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | <b>Jan</b>                                          | 44 £1<br>112 63<br>33 9m         | 099862                                             |
| inib<br>binib<br>site,<br>made,<br>rud,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kumbein, Piehl<br>zur Heide, Bölle<br>Sauer, Siewert | dimid<br>atern<br>nte,                                 | Pfeiffer,<br>Bastian,<br>Mösner, L   | eder,<br>feiffer<br>artfch                            | Vogel, Köster<br>Koch, Seidel<br>Schäper, Hanke | dimen<br>neuß,<br>ihn,                              | ottot<br>ottot                                         | offma<br>loke,<br>utdue                                                                            | Seimann, Kötte<br>Genrich, Hans<br>Schief, Burthon, | Kottle, ©<br>Granife,<br>Manthe, | Harterföyettlen                                    |
| Telbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gien                                                 | tchen<br>Bru<br>Cchn                                   | in Min                               | Mun<br>C,Sopt                                         | Ribition Seibe                                  | ing,<br>Som                                         | echne<br>Bu                                            | TI,                                                                                                | 100 S                                               | e, Na                            | Chell                                              |
| Koch, Krufe<br>Schnibt, Seipble<br>Teste, Seichte<br>Lunde, Sahn<br>Struck, Schrader<br>Sommerfeld,Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Piehl<br>Sölfer<br>ement                             | Schnidtchen,Linke<br>Matern, Bressel<br>Henke, Schmidt | Eeiler<br>Pöhler<br>Uumann           | Becker, Mund<br>Pfeiffer, Hoppenheil<br>Barffch, Sahl | er<br>I                                         | Schwering, Riebel<br>Preuß, Hommemann<br>Zahn, Bont | Alanoslechner, Rabe<br>Mottok, Bunk<br>Kollaner, Kraft | Hohe, Krüfer<br>Gutiche II., Dalchan                                                               | Wither Stocks                                       | Schwantes<br>Kober<br>Nahrgang   | #                                                  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | B                                                      |                                      | eil                                                   |                                                 | III CE                                              | ģe.                                                    | ein                                                                                                |                                                     | 6 8                              | 8                                                  |

# Der Winterung sollte es nicht an Stickstoff im Herbst fehlen

"Diese Zeit (im Herbst 3-5 Wochen nach dem Auskeimen des Getreides) entscheidet über die Ausbildung der Aehren und vor allem über die Menge der Aehrchen des zukünftigen Getreides."

("Rationelle Bodenwirtschaft" Dr. Burmerster, Seite 242.)

Im Frühjahr sind der

# Kalkstickstoff (auf allen Böden) u. der Kalkammon (auf trockneren u. leichteren Böden)

die geeignetesten Stickstoffdüngemittel.

(497

Alle Informationen erteilt:

# Państwowa Fabryka Zwiazków Azotowych, Chorzów.

## Es ist höchste Zeit!

Wenn's ans Dreschen geht, müssen auch die Treibriemen in Ordnung sein. Sie sparen Aerger, Zeitverlust, Eilporti, Ferngespräche u.s.w., wenn Sie heute schon nachsehen, welche von Ihren Riemen zu ergänzen sind, und was Sie an Oelen und Fetten gebrauchen.

Wir haben die Preise gegen das Vorjahr herabgesetzt und erwarten Ihre Aufträge.

Ferd. Ziegler & Co., Bydgoszcz.

Zaun-Geflecht, verzinkt 2.0 m/m stark mtr. I .- zł 2.2 m/m stark mtr. 1.20 zł Binfassung Ifd. mtr. 22 gr Stacheldraht mtr. 15 gr Alles franco

Drahtgeflechtfabrik Alexander Maennel Nowy-Tomy\$1-W. 10. (458

#### Obwieszczenie. (500

W rejestrze spółdzielczym nr. 38 wpisano dnia 25 czerwca 1932 przy spółdzielni "Brennereigenossenschaft" Spóldzielnia z ograniczoną odpowiedz. w Lednogórze co następuje: Uchwałą Walnego Zgroma-

dzenia z dnia 22 grudnia 1930 zmieniono § 11 ustęp 1 statutu. Sąd Grodzki w Gnieźnie.

Janówiec, pow. Znin. Unter Leitung geprüfter Fachlehrerinnen.

Gründl. Ausbildung im Kochen, Baden, Schneidern, Weißnähen, Platten usw. Abgangszeugnis wird erteilt. Soon gelegenes heim m. groß. Garten. Cleftrifches Licht, Baber.

Der nächfte Kurfus dauert 31/2 Monate, u. zwar vom 8. Septbr. bis 22. Dezbr. 1932.

Pensionspreis einschließt. Schulgelb u. Heizungstoft. 90 zl mtl. Ausstunft u. Prospett gegen Beifügung v. Rückporto. Die Leiferin.

# Miolkereiverwaller

evangl., beider Landessprachen in Bort und Schrift mächtig, techn. u. faufm. bestens durchgebildet, gestligt auf gute Zeugnisse u. Empsehlungen sucht Stellung. Kaution vorhanden. Angeb. u.Rr. 475 an d. Geschst. d. Bl.

#### FRITZ SCHMIDT

Glaserei und Bildereinrahmung.

Verkauf von Fensterglas, Ornamentglas und Glaserdiamanten Poznań, ul. Fr. Ratajczaka 11 Gegr. 1884.

#### Bilanzen.

Bilang am 31. Dezember 1931. 4 980.38 

Bahl der Mitglieder am Anfang des Geschäftsjahres 11 Bugang 81 Abgang — Abahl ber Mitglieber am Ende bes Geschäftsjahres 92

Konsum
spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością Nowawies-Wielka

Mrenbt.

Aramer.

Mellin.

#### Bilang am 31. Dezember 1931.

zł 456.43 574 82 1 547.25 12 887.97 1 050.— Attiva: Gefinglisgutzuten Kanfen Laufende Rechnung . . . . Wechfel Gewinn 126,32 5 401.15 319.64 Bahl ber Mitglieber am Anfang bes Gefchäftsjahres 29 Jugang 68 Abgang 1 Bahl ber Mitglieder am Ende des Geschäftsjahres 96

Konsum spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością (494 Paproć Seinge.

Zwierzyniecka 6 = Telefon 6105 und 6275 ==

Familien-Drucksachen Landw. Formulare und Bücher Geschäfts-Drucksachen

Neueinbände u. Reparaturen Büchern, Journalen, Mappen usw.

Zur Ernte empiehlen wir:

# Mähmaschinen, Vorderwagen, Pferderechen, Mähmesserschleifsteine sämtliche Ersatzteile;

ferner

Sisal-Bindegarn, langlaufend, und Erntepläne

bester Qualität, in den gangbaren Grössen.

MASCHINEN-ABTEILUNG.

"Geringer Nutzen am Einzelobjekt findet nur Ausgleich durch erhöbten Umsatz."

Deswegen: "Viel produzieren durch ordnungsmässsige Düngung, das ermässigt die Produktionskosten je Ztr. geernteter Frucht und gibt grössere Mengen für den Verkauf frei."

Unter Gehaltsgarantie liefern wir:

Thomasphosphatmehl
Superphosphat
Kalisalze
Kainit

Kalkstickstoff Kalksalpeter

> Saletrzak und Nitrofos schwefs. Ammoniak und Wapnamon Kalk, Kalkmergel, Kalkasche.

# Landwirtsch. Zentralgenossenschaft

Poznań, ul. Wjazdowa 3. Telef. Nr. 4291. Telegr.-Adr.: Landgenossen.

(492